

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





The second secon • . .

# Hans Ibeles

## in London.

Ein Familienbilb aus bem Flüchtlingsleben.

Von

Johanna Kinkel.

(Mus ihrem Rachlaß.)

3weiter Band.

Stuttgart.

3. G. Cotta'f of er Rerlag. 1860. P 17377

. Das Recht ber leberfetzung in andere Sprachen wird vorbehalten.

Buchbruderei ber 3. G. Cotta'ichen Buchhandlung in Stuttgart und Augeburg.

# Inhalt.

|                                                         | Cente |
|---------------------------------------------------------|-------|
| Flinfzehntes Rapitel. Das ercentrische Burgfräulein     | 1     |
| Sechszehntes Kapitel. Wie ein neuer Zug auf bem Schach- |       |
| brett bie Stellung aller Figuren anbert                 | 33    |
| Siebenzehntes Rapitel. Die Kinber und bie Baushaltung   | 60    |
| Achtzehntes Rapitel. Der Stlavenmartt und bie freien    |       |
| Töchter Albions                                         | 95    |
| Reunzehntes Rapitel. Die ftummen Gafte und bie auf-     |       |
| geregte Gesellschaft                                    | 116   |
| Zwanzigstes Rapitel. Der fröhliche Hagestolz            | 147   |
| Ein und zwanzigstes Kapitel. Die Liebessonne hinter ber |       |
| Boltenhülle                                             | 184   |
| 3mei und zwanzigstes Rapitel. Tifchrilden und Geister-  | 101   |
| flopfen                                                 | 202   |
| Drei und zwanzigstes Kapitel. Der Wurm unter ber        | 202   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                   | 229   |
| grüngoldigen Aepfelschale                               | 223   |
| Bier und zwanzigstes Kapitel. Das Kaleidoscop wird      | 055   |
| geschüttelt                                             | 255   |
| Fünf und zwanzigstes Kapitel. Der Talisman              | 284   |
| Sechs und zwanzigstes Rapitel. Schluß                   | 337   |

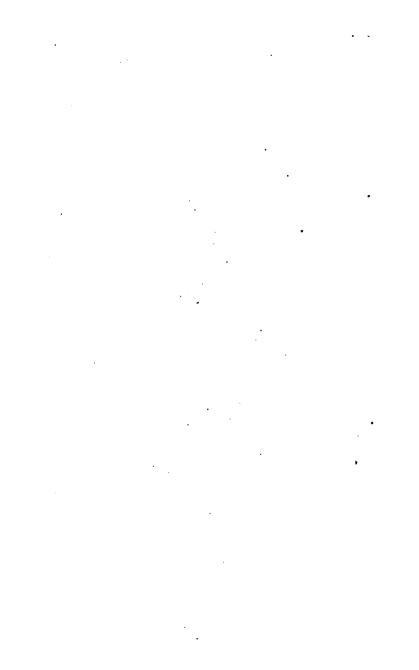

# Fünfzehntes Kapitel.

Das excentrische Burgfräulein.

Seit die Gräfin Blasokka Briar Place nicht mehr besuchte, kam Meta Braun zuweilen Abends zu Dorotheen. Ihre Herrin hatte ihr ausdrücklich gesagt, daß sie um ihretwillen nicht verbunden sei, deren Haus zu meiden. Es schien sogar aus der Dringlichkeit, mit der Mamsell Braun an diese Erslaubniß erinnert wurde, daß es der Gräfin nicht unlied war, zuweilen zu ersahren, was im seindlichen Lager vorging. Meta's Sympathieen neigten zu fühlsbar nach der Seite ihrer deutschen Landsleute hin, als daß diese eine Doppelzüngigkeit gefürchtet hätten. Dorothea hatte das Mädchen aufrichtig lieb, und Ibeles, dem sie zwar etwas herb und unweiblich vorkam, achtete sie trozdem wegen ihrer Geradheit. Dr. Stern, der zuweilen mit ihr zusammengetrossen

war, liebte es, mit ihr zu disputiren, und Jbeles, ber sich bes heimischen Sprüchworts erinnerte: "Was sich liebt, das neckt sich," erwähnte einmal gegen seine Frau, daß die Beiden kein übles Paar sein möchten. Dorothea aber wollte nicht den Schatten ehestisterischer Gedanken dulden, und schwur, daß in ihrem Hause jeder Junggeselle sicher sein müsse, nie mit Heirathsvorschlägen behelligt zu werden.

An einem Abend, als beide Personen zufällig wieder in Jbeles Hause zusammengetroffen waren, kam ein schwarzversiegelter Brief, in den der Hauseherr kaum hineingeblickt hatte, als er einen Laut der lebhaftesten Ueberraschung ausstieß. "Was ist es," rief Dorothea. "Doch kein Unglück, ich hoffe?"

Ibeles antwortete: "Der längst erwartete Sterbefall ist eingetroffen, und Hulba ist schon auf der Reise hieher!"

"Hulda kömmt nach London?" rief Dorothea erstaunt. "Wenn das nur kein Schwabenstreich ist!"

"Wer ist denn diese Hulda, deren Ankunft euch so in Anfregung bringt?" fragte Stern.

"Wohl, das sollen Sie erfahren. Es ist die Dame, die mich nach der Barricadennacht versteckte,

und mir zur Flucht verhalf. Jest ist die Sache kein Geheimniß mehr."

Meta klatschte jubelnd in die Hände, und sagte: "Nun müssen Sie Wort halten, und uns die Geschichte endlich erzählen. So oft wir danach fragten, vertrösteten Sie uns auf die Frist, wo die einzige dabei compromittirte Person in Sicherheit sein würde."

Stern verstärkte die Bitte der Freundin, und Ibeles begann seine Erzählung, indem er zuerst das Wort an seinen Schicksalsgenossen richtete: "Sie er= innern sich des Moments, wo wir das Detaschement Soldaten abschlugen, als eben das brennende Dach einstürzte. Ich blutete an der Hand und verließ Sie an der Seite Reffbaums. Ihre letten Worte börte ich noch, nämlich, daß für jett die Bürger ben Sieg hätten, daß man aber recognosciren muffe. ob kein Hinterhalt jenseits des Hügels stehe. wendete mich schnell nach jener Richtung, und sah beim Schein der Klammen eine mährchenhafte Erscheinung den Hohlmeg berauf schweben. Als id näher ging, erkannte ich eine Dame, die ich oft in den Hofconcerten in der ersten Reibe meinem

Dirigentenpult dicht gegenüber gesehen hatte. Sie kam in einem weißen Morgengewand, worüber eine schwarze Mantille geschlagen war, das Haar im Winde flatternd, und hielt in einer Hand einen Dolch und in der andern eine Gießkanne voll Wasser."

Laut auflachend unterbrach ihn Stern: "Halt, die Dame kenne ich. Ist es nicht eine kleine, zarte, elsenhafte Figur, mit hellblondem seidenweichem Haar, und sehr rosigem Teint? Das kann nur diese Dame sein, als deren bescheidnen Verehrer ich mich sogar in der Ferne bekennen muß. Bei Hose hatte sie den Spisnamen: das excentrische Burgfräulein."

Ibeles fuhr fort: "Richtig! Mso diese Dame begegnete mir in einem Aufzug, der mich errathen ließ, daß sie, ohne sich lange zu besinnen, dem ersten Impuls gefolgt war, löschen zu helsen wo es brannte. Ich hielt sie auf und bat sie um Gottes willen nach Hause zu gehn, da oben auf dem Schloßplatz unter dem Gedränge der empörten Masse ihres Bleibens nicht sein könne. "Bedenken Sie doch," redete ich ihr zu, "welchen Gefahren Sie sich außesehen! Sie können keiner Partei helsen, aber sehr

hinderlich werden, weil Sie uns Kämpfende zu Rücksichten nöthigen."

""Ich bin nicht unbewaffnet,"" sagte sie, und wies auf ihr Stilett hin, bessen kostbar eingelegter Griff zeigte, daß es aus einer Naritätensammlung in der Eile aufgegriffen war.

"Und mit Ihrer Gießkanne da wollen Sie den Brand löschen?"

Das Fräulein, welches in seiner leichten Tracht durch nur augenblickliches Stehen auf dem nassen Grase von der Rachtluft sehr schnell abgekühlt worden, sing an zu frösteln, und ihre Miene verrieth, daß sie gutem Rath in diesem Moment zugänglich war. Es kam nur darauf an, ihr den Rückzug ehrenvoll zu machen. Zu dem Ende zeigte ich ihr meine von einem Bajonett leicht verwundete Hand, und fragte sie, ob sie ein Obdach in der Nähe wisse, wo ich einen Berband erhalten könne. Was eigne Gesahr nicht bewirkte, brachte fremde Noth augensblicklich zu Wege. ""Kommen Sie mit mir nach Hause,"" sagte sie, ""ich will Ihnen jede Hülste leisten." Sie brachte mich auf einen buschigen Fußpfad, der den jenseitigen Hügel hinanführte.

Dort vom Gipfel aus hatten wir noch einmal einen grandiosen Ausblick über die Flammen, welche weithin Stadt und Umgegend tageshell, beleuchteten. Jetzt ging es abwärts ins Thal, wo das Burghaus der Saintfords lag, von dessen oberstem Stockwerk aus das Fräulein den Feuerschein gesehen und das Schießen gehört hatte.

Das Gartenpförtchen, das nach dem Busch führte, war noch angelehnt; ein Reichen, daß Niemand sie braußen gesucht hatte. Sie verschloß es jett mit großer Vorsicht, und führte mich durch allerlei labyrinthische Pfade des verwilderten Burggartens, in das Maujoleum, das ich zu meiner Verwunderung ganz wohnlich eingerichtet fand, als sie einen der Candelaber anzündete. Sie verband mich mit vielem Geschick, und da mich nach dem Blutverlust und der schlaflosen Nacht ein Schwindel befiel, bot sie mir die dem steinernen Grabmal gegenüber eingemauerte Nische an, die mit Kissen bedeckt, schon öfter als Rubestätte mußte gedient baben. Sie ging weg, kam aber nach etwa zehn Minuten mit warmen Decken und einem Körbchen Speise und Trank zurück, und als sie so wie ein Schutzengel für mich gesorgt hatte, küßte ich ihr dankbar die Hand, und sie verließ mich, von außen abschließend.

So war ich denn in bester Form lebendig begraben, wie eine Bestalin die ihr Gelübde gebrochen hat; doch ließ ich mich von meiner schauerlichen Situation so wenig ansechten, daß ich einschlief, und nicht erwachte dis die Sonne hell durch die Glassenster der Kuppel auf mein Gesicht schien. Das Fräulein mußte schon auf den Zehen schleichend nach mir gesehen haben, denn ein geschriedener Morgengruß lag auf meiner Decke, und ein Glas Milch nebst einigem Zwiedack stand auf den Stufen des Grabmals.

Raum hatte ich mich geregt, so glaubte ich Orgelstöne zu vernehmen, und wirklich erkannte ich die letzten Accorde des De Profundis von Clari, die aus dem Grabe mir gegenüber zu steigen schien. Ich näherte mich dem Platz, suhr aber zurück, als eine weiße geisterähnliche Erscheinung aus dem Boden aufstieg."

Hier fuhr Meta Braun, die bis jest ber Erzählung des Musikdirektors gespannt zugehört hatte, empor, und sagte: "Sie sind ein rechter Schalk, daß Sie unfre Leichtgläubigkeit mit einer solchen Geschichte auf die Probe stellen wollen!"

Statt aller Betheuerungen wandte sich der Erzähler zu Stern, und bat ihn dem sceptischen Fräulein zu sagen, was er von dem Mausoleum des Burghauses wisse.

Stern berichtete nun ehrlich, daß wirklich unweit der bewußten Residenz ein solcher Ort sich befinde, von dem die Bauerweiber behaupteten, daß der alte herr v. Saintford barinnen spute, und daß Leute, die den Hasen und Amseln im Busch je zuweilen Schlingen gestellt hätten, um Mitternacht die Ruppel vom Wiederschein des Fegefeuers erleuchtet gesehen, und den buffertigen Gefang der armen Seelen vernommen bätten. Der aute Herr war ein gemüthlicher Sonderling gewesen, der sich nur etwas zu spät aus der Hofatmosphäre des alten Regime zurückgezogen und sich verheirathet batte. Seine Liebhaberei war der prächtige Garten mit dem Burghaus, dessen höchster Erker sich ganz in den Kronen von zwei gewaltigen in einander verschlungenen Linden ver-Dort pflegte er im Lenz zu sitzen, und sich bara. bes Blüthendufts. Geschwirres der Käfer und des Nachtigallengesanges zu erfreuen. Dies war die Erinnerungsveriode, während welcher er auch alle Stämme frisch befranzte, in deren Rinden er liebe Namen eingeschnitten. An Sonntagen mar ber Garten dem Landvolke zum Befuch erlaubt, und für diese Gelegenheit batte er für Moral und Humor zugleich gesorgt: für die Erstere durch zahlreiche Sittensprüche auf Gedenktafeln, für den humor durch allerlei Attrappen. Da war 3. B. eine Ein= siedlerbütte, an der ein Glödchen befestigt war, deffen Strick recht einladend berunterbing. Rein Bauermädchen, das jum erstenmal ben Burggarten befucte, konnte sich enthalten, einmal an dem Glöckchen zu läuten. Aber ber Strick ftand mit einem Gefäße in Verbindung, in welches die Dachrinne abträufelte, und sobald die Glocke sich bewegte. spritte jenes seinen Inhalt der vorwitigen Glöcknerin in's Gesicht. Hr. v. Saintford lachte immer herzlich mit, wenn er von fern den Klang seines Glödchens borte, bem regelmäßig ber Aufschrei ber Begoffenen, und dann ein Spottgelächter der Umstebenden folgte.

Wenn der kalte November kam, bereute der alte

Herr diese und andere minder unschuldige Spässe seiner Jugend, und gedachte derjenigen düstern Zukunst, wo sein ganzes Leben würde Vergangenheit geworden sein. Für solche Stimmungen hatte er im abgelegensten Theil des Gartens, mitten in ein Labyrinth von Taxusgängen, das er das Symbol seiner Lebensgeschichte nannte, sein Mausoleum aufbauen lassen. Das Geheimnis der verschlungenen Laubgänge, die hineinsührten, kannte nur Er selbst, und den Schlüssel vertraute er Niemanden an. Ein Tausendkünstler aus einem benachbarten Dorf war der einzige Mensch, der unter seiner Aufsicht Reparaturen in seinem Heiligthum machen durfte.

Seinem offnen Grabe gegenüber war eine Nische eingehauen, die ihm als Auhebett diente, wenn er einsam über die Sitelkeit irdischer Dinge meditiren wollte. Uebrigens soll die Sinsiedelei durchaus nicht so stotsch eingerichtet gewesen sein, als es den Anschein hatte. Der alte Herr behauptete, der Keller sei eigentlich der angenehmste Ausenthalt, weil er im Sommer der kühlste, und im Winter der wärmste Ort wäre. Deßhalb hatte er sich eine Art Krypte unter dem Mausoleum aufgraben lassen, deren Fundamente

angeblich noch aus der Heidenzeit herrührten, und die versah er mit den nöthigsten Bequeunlichkeiten für Leib und Seele. Dies Souterain war sehr geräumig, hatte verschiedene Abtheilungen und einen verborgenen Ausgang. Es gab darin unter anderm Mobiliar eine kleine auserwählte Bibliothek, einen Flaschenkeller und ein Manuale.

Erst nach dem Tode des Hrn. v. Saintford kamen seine Freunde hinter diese Schliche, als er seinem letzten Willen gemäß seierlich in dem Mausoleum beigesetzt wurde. Damals bildeten die Sonderbarskeiten des eben Verstorbenen das allgemeine Stadtgespräch, und daher war Stern im Stande, Ibeles Schilderung auf diesem Punkt zu bestätigen.

Dieser suhr nun sort: "Das Fräulein kam also sittsam durch die Fallthür herauf, nachdem sie ihre Gegenwart vorher durch Musik angezeigt hatte, was ihrem Zartgefühl alle Ehre machte. Sie zeigte mir den Gang, der abwärts hinter dem Grabe in das Souterrain führte, dessen Einrichtung, und das von außen mit Steinsarbe verkleidete und mit Epheu überhangene Pförtchen. Sie lud mich ein, vorläusig dort zu bleiben, da ihr Jemand, der heute aus der

Stadt gekommen sei, erzählt habe, daß die Polizei überall nach den Anstistern des gestrigen Straßenstamps forsche, und daß es ihnen übel gehn solle, wenn man ihrer habhaft würde. Sie gab mir ihr Wort, daß keine Seele wisse, daß Jemand diese Nacht mit ihr hereingekommen sei, und da außer ihr Niemand das Mausoleum beträte, sei ich vollskommen sicher darin.

Aus ihren spätern Erzählungen ersuhr ich, daß sie die einzige Frucht der späten She des Sonderslings, und daß ihre Mutter nach ihrer Gehurt erblindet war. Sie erinnerte sich noch, daß beim Tode des Baters Niemand den künstlichen Psad nach dem Eingang des Mausoleums hatte aussinden können, und daß die Leute, nachdem sie wie toll zwischen den mannshohen Hecken umbergelausen, endlich in roher Ungeduld mit Beil und Gartenscheere sich Dessnungen in grader Richtung hindurchgebrochen hätten. Den Sarg mußte man unter den Zweigen vorwärts schieden, und der ganze Trauerzug war genöthigt gewesen theils kriechend, theils kletternd zu solgen.

Aus Pietät gegen den Verstorbenen hatte man

später die Heden wieder zusammenwachsen laffen. aber der kleinen Sulda streng verboten, in das Labyrinth zu gehen, damit man nicht die Plage des Herausholens hätte. Erst als sie schon ziemlich herangewachsen war, fand sie unter ben Papieren ihres Baters den Grundriff, den die Dienstboten des Hauses ebensowenia als die blinde Mutter zu benuten ver= standen. Es war die einfachste Sache von der Welt, wenn man nur wußte, wie oft man rechts und wie oft links zu geben hatte. Sie bat nun ihre Mutter um Erlaubniß, sich das Lieblingsplätzchen ihres Laters zum Studierstübchen aneignen zu dürfen. Dieses war die erste Ercentricität, welche von Mutter und Tanten mit großer Heftigkeit bekämpft, aber endlich dennoch zugegeben wurde. Hulda liek sich von dem alten Taufendfünstler die verwitterte Einrichtung wieder herstellen, denn die Handwerker fühlten sich gruselnd an einem Orte, zu dem sie ohne die leitende Hand des gnädigen Frauleins nicht aus noch ein mußten.

Die verwittwe Frau v. Saintford war ihrer Blindheit wegen äußerst menschensüchtig, und kam kein Besuch, so mußte Hulba vorlesen, oder Kammerjungser und Haushälterin mußten erzählen, was in der Stadt worging. Meistens aber kamen die Tanten und eine Menge anderer verschollener Persönlichkeiten aus der Residenz zu der gesprächigen Blinden, wenn nur das Wetter es zuließ, und an schönen Tagen summte das Schloß von Klatschschwestern beiberlei Geschlechts.

Bei solchen Gelegenheiten entschlüpfte Hulda zu ihrem Versted, wo sie sich nach eigener Reigung beschäftigte. Sie gewann diese Einsamkeit so lieb, daß sie oft bis spät in die Racht da verweilte, und auf dem Manuale phantasirte.

Da man daran gewöhnt war, so ließ man das excentrische Fräulein in ihrem Mausoleum in Auhe, und wirklich, ein sichereres und angenehmeres Gestängniß hätte ich nicht sinden können. Sie stellte Dorotheen einen Zettel von meiner Hand zu, der sie über mein Verschwinden beruhigte. Nach einigen Tagen holte sie sogar meine Frau zuweilen in der Dämmerung ab, und hieß sie sich mit eigenen Augen überzeugen, daß ich wohl aufgehoben sei."

Dorothea befräftigte hier die Worte ihres Mannes, und sagte scherzend: "Ja, ja, wenn ich kam, um ihm frische Wäsche zu bringen, so saß er wie ein Dompfaff in einem goldenen Käsicht, und die blonde Hulda verwöhnte ihn auf das Anmuthigste. Was mag die Haushälterin gedacht haben, wenn sie auf mysteriöse Weise den Nahm von der Milch und die besten Leckerbissen aus der Speisekammer versichwinden sah, mancher Flasche alten Nothweins nicht zu gedenken."

Ibeles fuhr fort: "Ich war auch anfangs ganz bebaglich da; in täglicher brieflicher Verbindung mit meiner Frau, die mir alle Reitungsnachrichten zuftellte, und im Besit einer Menge amusanter Bucher. Die vollkommene Rube that mir wohl, und das Manuale erheiterte mir manche Stunde. Die bäufige Gegenwart des Fräuleins war zwar in dieser Abgeschlossenheit der beste Trost, denn sie war unterhaltend, belesen, liebenswürdig, Alles was man nur wünschen kann, wenn man einmal als Mönch und Nonne in einer Zweisiedelei leben muß. Sobald es bunkelte, holte sie mich zu einem schweigfamen Spaziergang ab, damit ich mich der Bewegung in frischer Luft nicht zu sehr entwöhnen möchte. Dann sondirte sie vorsichtig das Terrain, und war Alles still, so maaten wir uns aus den Tarusbecken beraus in die freieren Stellen bes Gartens.

Nächst meinem Brautstand am Rhein ist dieses eine der poetischesten Episoden meines Lebens, an die ich immer mit reiner Freude zurückenken werde. Hulda ist eine durchaus geistige Natur, voller voetiichen Empfindung, dabei durch viel einsames Studium in allen erdenklichen Gebieten unterrichtet. Aber vom Aukenleben bat sie etwas confuse Ansichten, da fie es nur aus den Breten und aus den Klatschgeschichten ber alten Hofdamen kennt. Beide Bilder zu verschmelzen scheint ihr nicht möglich, und so steht die schwarze Welt der kleinen Residenz und die blendend weiße des Ideals unvermittelt in ihrer Vorstellung. Wir hatten demzufolge in den erften Wochen unerschöpflichen Gesprächsstoff, und selbst, wenn dieser nicht ausgereicht hätte, ware uns die Musik eine liebe Vermittlerin geblieben.

Nach einiger Zeit aber ward Hulda ängstlich, und wollte mich nicht einmal mehr in's Freie lassen. Sie slehte mich an, das Manuale in ihrer Abwesen-beit nicht zu berühren, damit dessen Klang mich nicht verriethe. Als Ursache ihrer gesteigerten Sorglichkeit berichtete sie mir Folgendes: Das Fräulein v. Braunsstabel und viele andere tiefgekränkte Versönlichkeiten

seien zum Besuch bei ihrer Mutter gewesen, und hätten weinend und zitternd vor Wuth alle Unbilden betaillirt, die sie von bem Köbel erlitten. Man hatte Gift und Galle vor Allen über mich ausgezgossen, weil ich mich unter solches Gesindel gemischt, nachdem die Fürstin Nosalinde mich so gnädig behandelt, und so viele Damen mich wie einen Cavalier ihres Gleichen ausgezeichnet hätten. Daß ich den Tod verdiene, darüber war die ganze Clique einig, nur über die Todesart stritt man sehr leidenschaftzlich, obgleich man meiner noch nicht habhaft war. Die Borschläge des Fräuleins v. Braunstabel kamen ungefähr auf den Inhalt der großen Arie des Osmin heraus:

"Erst geköpft und dann gehangen, Dann gespießt auf heiße Stangen; Dann verbrannt und dann gebunden, Dann getaucht, zulest geschunden 2c. 2c."

Der kluge Herr v. Braunstabel bemerkte, daß die Adlichen hier, wo sie nur unter sich seien, zum Glück ungenirt reden könnten. Er ermahnte aber seine Schwester und Alle, in gemischter Gesellschaft und vor den Domestiken, des verschwundenen Schufts

nie zu erwähnen, damit er in Sicherheit eingewiegt würde und aus seinem Versted besto eher hervorkäme.

Alles dieses, was Hulda mir brühwarm berich= tete. bestimmte mich so bald als möglich meine Beschützerin der Verlegenheit zu entreißen, in die meine längere Anwesenbeit sie versetzen konnte. Aber wie einen Bak erhalten, wie aus der Gegend entflieben, in der jedes Kind mich kannte? Alle Plane schienen unausführbar, bis endlich nach langem Harren uns ber Rufall zu einer ganz ausgezeichneten Gelegenheit verhalf. Ein Schwager der Frau v. Saintford, Graf Pommerschild, Commandant einer öfterreichischen Grenzfestung, batte sich den Sturz Metternichs so zu Berzen genommen, daß seine Familie für seinen ohnehin schwachen Verstand fürchtete. Aus Anast batte die Gräfin ihre Kenster mit illuminirt, als die Nachricht kam, daß Metternich vom Volke weggejagt worden, aber ihren Bertrauten unter vier Augen mitgetheilt, daß an jeder Illuminationskerze eine blutige Thräne binge. Dieß war ruchbar ge= worden, und die Straßenjungen hatten darauf vor ber Commandantur eine Kapenmusik gebracht und ein paar Scheiben eingeworfen. Der Graf bekam

einen Anfall von Tobsucht, und seine Gemahlin beschwor ihn, auf einige Wochen Urlaub zu nehmen, in eine nahe bei unserer Grenze gelegene Kaltwassersbeilanstalt, und von da nach Osende zu gehen.

Gräfin Lommerschild besuchte ihre Schwester, die Frau v. Saintford, und lud sie nebst Hulda ein. ein vaar Tage bei ihnen zuzubringen. Die blinde alte Dame mochte sich nicht entschließen, ihr bequemes Burahaus zu verlassen, wo sie umbertappend jeden Gegenstand zu finden wußte, aber sie drang in Hulba, endlich einmal ihr lanaweiliges Mauso= leum auf ein vaar Tage zu verlassen, und sich einen Ausslug zu gönnen. Hulda weigerte sich unter den nichtigsten Vorwänden, diese Einladung anzunehmen, obaleich Gräfin Rommerschild ihr vorstellte, daß ihre Unterhaltungsgabe dem tiefsinnigen Onkel besser als jede Kur belfen werde. Plötlich schien Hulda ein Gebanke durch den Sinn zu fahren; sie lenkte ein und versprach in einigen Tagen zu kommen. Nun bereitete sie Alles zu meiner Flucht vor, die in einer Verkleidung vor sich geben sollte, und schrieb dann der Tante, daß sie ihr den Wagen schicken möchte, aber so spät wie möglich, da sie sich längst

eine nächtliche Reise durch den Wald als ein poetisiches Abenteuet gewünscht habe. Bon dem excentrisschen Burgfräulein ließ sich ein solcher Einfall schon erwarten, aber der Graf Pommerschild brach der Romantik insofern die Spike ab, als er dem Wagen einen militärtschen Kutscher und seinen bewaffneten Courier mitgab, denn anders, behauptete er, dürse in diesen Zeiten, wo die Demokraten die Landstraßen unsicher machten, seine Nichte nicht reisen.

Das Fräulein fuhr nach neun Uhr aus dem gewöhnlichen Hofthor weg, ließ aber dann den Hohlweg hinablenken und den Wagen am Fuß des Hügels
ftillhalten. Hier befahl sie zu warten, da sie auf
dem nächsten Fußpfad nochmals zum Garten hinauf
müsse, und versprach in kürzester Frist zurückzukehren.
Ich hatte ihrer Angabe gemäß Oberrock und Mantel
der dicken alten Frau v. Saintsord angelegt; eine
blaue Brille und ein Augenschirm unter der Kapuze,
worüber ein Schleier hing, verhüllten mich ganz und
gar. Zum letzenmal folgte ich meiner Ariadne durch
das Taxuslabyrinth und durch den Buschpfad, auf
dem sie mich damals hinausgeleitet, und sie schloß
das Pförtchen auf ewig hinter uns zu. Mit einer

Keckheit, die ich ihrer edlen Stirn gar nicht zugetraut hätte, sagte sie zu der Escorte: "Mama ist blind, helsen Sie ihr vorsichtig in den Wagen."

In einer Stunde passirten wir die Grenzstation. Die Gensdarmen kamen an den Wagen, und als der Kutscher sagte: "Frau und Fräulein v. Saintsford," leuchteten sie mit der Blendlaterne in den Schlag herein. Als sie meinen grünen Augenschirm und das wohlbekannte seine Gesichtchen meiner herablassend grüßenden Begleiterin sahen, zogen sie sich sogleich zurück, und Einer sagte: "Das ist die blinde gnädige Frau von der Burg drüben, der das Licht so weh thut."

Ein schwererer Stand erwartete uns, als wir im Hotel nach Mitternacht anlangten. Das Fräulein war ebenfalls sehr still geworden, und schien erst jett der ganzen Fülle von Verlegenheiten bewußt zu werden, in die sie sich gestürzt hatte, falls die Tante nicht mehr auf war, und die Wirthsleute uns zumutheten die Rolle von Mutter und Tochter bis zum andern Morgen durchzusühren. Mir war, als hörte ich troß des Rollens der Räder ihr Herz vernehmlich pochen, und ich selbst wußte vor Verslegenheit nicht was ich mit ihr reden sollte.

Zum Glück empfing uns die Gräfin noch vollständig angezogen, und als sie mich ansichtig wurde, fiel sie mir um den Hals und freute sich der Uebersraschung, die die blinde Schwester ihr gemacht. Ich ward sorgsam in einen Sessel befördert und das Licht wurde mit Rücksicht auf meine Augen verdunsfelt, wobei ich nur unartikulirte Laute des verdunslichsten Dankes murmelte. She wir zu Worte kamen, erzählte die Gräfin, daß sie ihren Mann beredet habe früh zu Bette zu gehen, da er heute so bestonders aufgeregt gewesen. Die Leute hätten auf der Straße das deutsche Baterland gesungen, als sie zu einem Scheibenschießen aufgezogen, und diese Scene habe schädliche Erinnerungen bei dem Patiensten hervorgerusen.

"D weh, o weh!" rief Hulda mit bewunderungswürdiger Geistesgegenwart aus. "Dann habe ich etwas gethan, was ich nicht vor Ihnen verantworten kann, beste Tante. Ich will Ihnen Alles beichten, denn Sie sind ein Muster von Besonnenheit, und werden mir beistehn, um dem lieben kranken Onkel jede gefährliche Scene zu ersparen."

Erschrocken lief die Gräfin nach der Thur, um

zuzusehn ob ihr Mann nicht etwa noch in der Nähe sei, und ermahnte Hulda nur ja recht leise zu stüftern. Die Schelmin gab nun musteriöse Winke, wie auch andere unpopuläre hohe Personen jett genöthigt seien, sich den Beleidigungen des Pöbels zu entziehen, und deutete auf mich. Die Gräfin warf erschrocken einen Blick auf mich, suhr zurück und stieß einen unterdrückten Schrei aus. Darauf wandte sie sich zu Hulda, und sagte leise: "Ich habe eine Ahnung! Dies ist der Fürst Metternich."

Einen Augenblick schwieg Hulda betroffen, aber sie mochte einsehen, daß eine Bekräftigung dieser Ahnung mehr war, als sie durchführen konnte. Darum sagte sie: "Den Namen darf ich nicht verzathen, liebe Tante, aber es reicht hin, wenn ich auf Ihr großes edles Herz das Schicksal eines politisch verfolgten Mannes wälze, dessen Seben Sie retten können. Sie müssen ihn noch diese Nacht mit des Onkels Paß und Unisorm versehn und mit Extrapost nach Oftende schaffen."

"Kind, Kind, excentrisches Wesen, wo denkst du wieder hin! Wie darf ich so etwas wagen! Laß mir doch eine Nacht Bedenkzeit!" "Es ist keine Zeit zu verlieren," rief Hulda; "und wenn Sie es nicht wollen, so wecke ich den Onkel. Der thut es sogleich, wenn ich nur Ein Wort in sein Ohr klüstre. Aber freilich, die Folgen werden Sie zu verantworten haben!"

Die Kleine rannte schon nach der Thüre des Schlafzimmers, wo sie den Patienten vermuthete, aber die Tante hielt sie in Verzweiflung zurück: "Huldchen, Huldchen! Sei doch nicht unvernünftig — der Arzt hat dem Onkel jede Gemüthsbewegung untersagt — warte — laß mich einen Augenblick zur Besinnung kommen — vielleicht gibt es einen Ausweg!"

Hierauf verbeugte sie sich sehr verbindlich gegen mich, und sagte: "Wer Sie auch sein mögen, ich ehre Ihr Incognito. Dürste ich erwähnen, daß unser Diener einen besondern Paß hat, weil er als Courier nach Ostende vorausreisen soll. Ich weiß, es ist eine unschickliche Zumuthung — aber wenn Sie vor der Pöbelwuth stüchten müssen, so ist viel-leicht eine solche Verkleidung sichrer, weil minder auffallend als eine Unisorn."

Die gute Dame war in das Schicksal, das ihren

Mann und bessen Abgott Metternich betrossen, so vertieft, daß es ihren ganzen Ideenkreis ausfüllte. Daß ihre Hülfe für einen Flüchtling der andern Bartei in Unspruch genommen würde, kam ihr gar nicht in den Sinn. Wir wollten es nicht abwarten, daß sie eine nähere Ausklärung verlangte, und ersgriffen ihren Vorschlag mit beiden Händen.

Aus dem Koffer, den Hulda mitgebracht hatte, wurde mein unscheinbarster Anzug, der auf alle Fälle eingepackt worden, herausgenommen. Das Signale= ment des Bedientenpasses stimmte zwar schlecht zu meinem Gesicht; aber da es ein österreichischer Baß war, und ich als im Dienst seiner Ercellenz des Grafen von Pommerschild als Courier reisend darin angegeben war, so lag es nicht in der Natur der Behörden mich durch langen Aufenthalt zu molestiren. Genug, wir schmiedeten das Eisen da es heiß war, und vor Tagesanbruch brachte Extrapost mich zu der nächsten Eisenbahnstation. An Reisegeld fehlte es mir nicht, denn Dorothea hatte mir lange vorher die erforderliche Summe zugesendet, damit ich bei der ersten Gelegenheit mein Versteck verlassen könne. Ich kam als Sepperl Staubhaimer unangefochten

nach Oftende, und schickte den Paß anonym mit vielem Dank an die Gräfin zuruck, die bis heute nicht weiß, wem sie diesen Dienst geleistet hat."

Dr. Stern und Meta Braun waren neugierig zu erfahren, wie es dem ercentrischen Burgfräulein seit der Zeit ergangen. Ibeles befriedigte ihre Theil= nahme, indem er aus den Briefen des Fräuleins Auszüge vorlas, welche verriethen, daß auch sie auf den Lenz des Jahrs 1848 mit Begeisterung als auf die gehobenste Stimmung ihres Lebens zurücklickte. Hatte sie früher mit den Besuchern ihrer Mutter in einem gespannten Verhältniß gestanden, so war jest ein feindseliges daraus geworden, da sie offen die Revolution in Schut nahm, eine Sympathie die ihre Umgebungen gar nicht begreifen konnten. Sie hatte zum erstenmal in ihrem Leben eine freie und männ= liche Sprache gehört, und einmal die frische Atmosphäre einer bürgerlich gefunden Weltanschauung eingeathmet; von nun an däuchte ihr der Moschusbuft des Höflingskreises unerträglich. Die wenigen Briefe, die sie von ihrem Mausoleums-Gefangenen erhielt, verschwiegen natürlich Alles was sich auf die kleinlichen Nöthe der bürgerlichen Eristenz bezog,

und waren nur ein Echo der gewaltigen Plane und Hoffnungen, die damals den Kreis der Exilirten bewegten. Der Name der polnischen Gräfin schlang sich anfangs in die Schilberung der hervorstechendsten Persönlichkeiten, blieb aber später ganz weg, oder wurde nur nebenbei erwähnt. Das Fräulein erschien sich selbst in ihrer Abgeschlossenheit, als sei sie lebenzigen Leibes an Mumien geschmiedet, und träumte von einem unendlichen Feld für ihren Thätigkeitstrieb jenseits des Canals, in den Reihen der patriotischen Verbannten.

Die ersten Tage nach ihrer Heimkehr ins Mausoleum waren trostlos einsam, und dehnten sich in endloser Langweiligkeit. Wie gerne wäre auch sie dem Freunde nachgezogen, an den sie sich während des seltsamen geheimnisvollen Zusammenlebens sester gewöhnt, als man sonst in vielen Jahren thut. Nichts als die Tochterpslicht gegen ihre blinde Mutter hielt sie zurück.

Mit dem nun erfolgten Tode der alten Dame, die ein ganzes Jahr gekränkelt hatte, fiel jeder innre Zusammenhang mit der Heimath für Hulba auseinsander. Frau v. Saintford hatte man aus Nücksicht

für ihre Blindheit nicht aus der Wohnung vertreiben wollen, in der sie jedes Eckhen kannte. Jest wollte der männliche Erbe des Stammguts dasselbe nach seinem Geschmack umbauen, und selbst bewohnen. Hulda hatte das längst vorausgesehen, und da ihr Vermögen für ihre wenigen Bedürfnisse ausreichte, machte sie ihre überslüssigen Habseligkeiten zu Gelde, und theilte ihre Auswanderungsplane Niemanden mit, dis sie sich in Hamburg eingeschifft hatte.

"Dem Brief zufolge muß sie morgen schon einstreffen," fagte Dorothea, "und sie wünscht, so nah wie möglich bei uns zu wohnen."

Ibeles sagte: "Leider können wir ihr inmitten unserer sieben Lärmkanonen kein stilles Usyl und auch kein unzugängliches Labyrinth in Briar Place andieten. Der einzige Plat, wo ich sie vielleicht behaglich einquartieren kann, ist drüben bei Mrs. Beak, die sich uns früher erboten hat, eine deutsche Dame in Kost und Wohnung zu nehmen."

Stern, der sich schon einige Neckereien gegen seinen Freund und dessen Frau erlaubt hatte, siel nun ein: "Wahrhaftig, wenn das blonde Fräulein nur zu mir ziehen wollte, ich nähme sie trot allen

Hutschachteln, die sie muthmaklich mithringt, in meine kleine Wohnung, was auch die alte Hausbälterin dazu sagen möchte. Aber freilich, so ein alter ehr= und tugendsamer Junggeselle ich auch bin, mir trauen bie iungen Damen nicht, und da diesem verwöhnten Chemann reisen sie nach wie einem wunderthätigen Es braucht nur einer eine Frau zu Propheten. nehmen, so hat er das Vertrauen des ganzen weiblichen Geschlechts, als ob er ein Beichtvater mit einer Tonfur wäre. Ich wette, dieser lockige Bürger Ibeles geht nie aus dem Damencollegium nach Haus, ohne daß eins der Backfischen ihm einen Strauf oder ein paar Verse in den Hut practicirt hat. Ich armer unschuldiger Kerl werde nicht einmal mit einer Schülerin allein gelassen, wenn ich mit ihr declinire und conjugire. Immer sitt eine Mama mit einer Brille auf der Nase oder eine Governeß dabei und bewacht mich, damit ich nichts mit den Dämchen reden kann, als was in Ahns Grammatik steht."

Ibeles wandte spöttisch ein: "Die englischen Mütter thun das auch nicht um der Töchter willen, sondern um durch ihre Gegenwart schüchternen Lehrern Schuß gegen allzu unternehmende junge Damen zu verleiben." "Genug," sagte Stern; "Sie sollen sich der schwärmerischen Berehrung des blonden Burgfräuleins nicht unangesochten erfreuen. Sein Sie meine Bundesgenossin, Frau Directorin, und verrathen Sie mir, was für Künste so ein Musikant anwendet, daß ihm die schönen Kinder solgen, wie dem Kattenfänger von Hameln."

Lachend verwies die Hausfrau den Philologen an Goethe's Spruch:

"Doch wem wenig bran gelegen Scheinet, ob er reizt und rührt —"

Aber mitten im Recitiren brach sie ab, und hielt dem Burgfräulein eine Lobrede, damit nur ja nicht der Schluß des Berses irrthümlich auf sie bezogen werden könnte. Sie sagte: "Das Mädchen ist einer der liebenswürdigsten Charaktere, die mir in meinem Leben vorgekommen sind. Ich kenne sie zwar mehr aus ihren Briefen an meinen Mann, als aus den wenigen Worten, die ich mit ihr gewechselt habe, aber man braucht nur die edle weiße Stirne und die chrelichen Augen zu sehn, um gewiß zu sein, daß dashinter keine Rebengedanken wohnen. Sie saßt Alles vom rein geistigen Standpunkt aus, und ich sürchte

nur Eins, daß unser Zusammenleben dem idealen Bild nicht entsprechen wird, das sie sich davon macht, und daß daran das allseitige gute Verznehmen scheitern muß."

Ibeles bestätigte das, und fügte noch hinzu: "Ich habe sie ebenfalls davor gewarnt, sich nicht durch ihren Ibealismus in Täuschungen zu versstricken, die ihr nothwendig das Leben verbittern müssen. Sie hat die Gewohnheit, sich Personen und Berhältnisse vermittelst ihrer lebhasten Sinsbildungskraft zu construiren, und dieser ihrer Construction zusolge behandelt sie sie, nicht wie sie wirkslich sind."

"Nun so wollte ich," sagte Stern, "daß sie sich in mir einen idealen Charakter construirte, und mich demgemäß behandelte. Jedenfalls bin ich froh, daß unser kleiner Kreis einen so holden Zuwachs erhält, der uns allen gefehlt hat!"

Alle lachten über die Aufregung, in die sich Stern durch die Erinnerung an die blonde Hulda hatte versetzen lassen; das Shepaar herzlich, Meta Braun etwas gezwungen, und ein scharfer Beobachter hätte wohl aus ihrer Miene lesen können, daß sie an dem Abend einen Stich ins Herz bekommen hatte, den sie so züchtig wie möglich zu verhüllen suchte.

Man brach auf, und Stern, der sonst wohl eine Strecke mit Meta zu gehen pflegte, brachte sie diesemal zum nächsten Omnibus, half ihr herein und stieg dann selber zum Kutscher auf den Bock. Es mochte bloßer Zufall sein, aber ihr schien es, daß er ihre Gegenwart so schnell als möglich abschüttelte, um sich einem anmuthigern Bilde in Gedanken hinzgeben zu können. Er bemerkte nicht einmal, daß sie vor dem Ende der Route ausstieg, und eilig in eine Seitenstraße schlüpfte.

## Sechzehntes Kapitel.

Wie ein neuer Zug auf bem Schachbrett bie Stellung aller Figuren änbert.

Meta war sich vor diesem Abend nie bewußt geworden, daß eine wärmere Neigung sie zu Stern hinzog. Sie hatte sich in Ibeles Hause, wo sie densselben östers zu treffen pflegte, immer höchst bestriedigt gefühlt, während die Abende, wo sie bei der Gräfin den Thee vor deren Gästen einschenkte, ihr recht peinlich waren. In Briar Place war sie meist die einzige jüngere Dame, die lebhast an der Unterhaltung Antheil nahm, und an die deßhalb die Männer gern das Wort richteten. Die englischen Damen, die zuweilen hinkamen, redeten gar nicht, und die Töchterchen des Hauser waren noch Kinder. Dorothea, als echte deutsche Hausstrau, beswunderte nur den lieben Chemann, und die ganze

übrige herrenwelt war für sie bloges Bublicum. Die Besucher witterten es sehr schnell aus, daß ihr der Sinn für Galanterie fehlte, und da sie jeder Schmeichelei gegenüber den Ton der Matrone an= nahm, so behelligte Niemand sie damit. Aufmerksamkeiten, die den jungen Mädchen gebühren, nahm Meta Braun in Empfang, und es that ihr wohl, meniastens in Einem Kreise für eine Art Centrum zu gelten. Stern hatte sie besonders ausgezeichnet, sie hatte ihn darum unbewußt lieb gewonnen, und auch ihm schien es woblzugefallen, daß das kluge Mädchen bei allen Disputationen seine Bartei hielt. Bur Schwärmerei hatte sie aber nie weder ihn noch einen andern Mann hingeriffen, weil ihrem Geift ieder Rauber fehlte, der die Phantasie in ihrer Ab= wesenheit so beschäftigen konnte, daß man darüber veraak, daß sie nicht hübsch war. Im Blafoska'schen Salon nannte man sie sogar häßlich, und die Rücksichtslosigkeit, mit der man sie das fühlen ließ, hatte ibre tropiae Serbiakeit noch vermehrt.

Jest wandelte sie durch die gasbeleuchteten Straßen heimwärts, und inmitten des Menschengewühls, das um sie her wogte, grübelte sie in sich hinein, als ob sie in der einsamsten Kammer eine schlaflose Racht durchwachte. Sie sagte sich mit einem bittern Seuszer: "Mso war auch das wieder ein Traum, daß ich einem Manne werth sein könnte, der Zeit hatte, mich kennen zu lernen. Kaum weiß ich was bittrer ist, mit Haß und Widerwillen von einem Manne behandelt werden, oder ihm so gleichgültig sein, als ob man gar nicht mitzähle!"

Es war gewiß, daß die Harmlosigkeit, mit der Stern in Meta's Gegenwart sich auf die Ankunft Hulda's gefreut hatte, jener weher gethan hatte, als alle Nadelstiche der Feindlichgesinnten. So lange ein häßliches Mädchen auch nur Einen Verehrer hat, ist sie vor der Gefahr geschützt, zu versauern. Sie ist ihm unsäglich dankbar für jede kleine Artigkeit, die eine an allgemeine Bewunderung gewohnte Schöne gar nicht beachten würde. Der Stolz hält dem Neid die Wagschale, und sie traut ihrem Verehrer einen ungleich höhern Verstand zu als der blöden Masse, die der Schönheit nachjagt, weil Er allein ihre Seese durch die unfreundliche Hülle hindurch zu würdigen verstand. Seine Anerkennung ist der Panzer, der sie gegen jede fremde Misachtung wappnet, und wird

sie daran irre, so ist der erste Keim zum Groll gegen das Menschengeschlecht gelegt, der die alten Jungfern in solchen Verruf gebracht hat.

Man glaubt gewöhnlich, der Neid der Häßlichen attaquire zuerst die Schönen; dies ist aber nicht der Fall, denn kein Mädchen weiß, daß sie häßlich ist, dis der Uebermuth und die daraus entspringenden positiven Beleidigungen der Schönen sie dessen des lehren. Nun erwacht zuerst ihr Selbstgefühl, und sie sieht den Werth ihrer andern Eigenschaften in so hellem Licht, daß sie die äußere Anmuth ihrer Mitschwestern darüber unterschätzt. Erst die Mißachtung des Mannes, den sie im Stillen verehrt, demüthigt sie und macht sie gegen jeden Blick und Ton Fremder mit empfindlich.

Meta schämte sich ihres eigenen Berdrusses, und hätte ihr ein andrer gesagt, sie ärgre sich, weil eine lieblichere Erscheinung von nun an den Plat eine nehmen werde, den sie bisher unbestritten besaß, sie würde ihn für einen gemeinen, niedrigen Charakter gehalten haben. Ihr sielen jest alle Ungerechtigseiten wieder ein, mit denen man sie von jeher übershäuft hatte, und sie füblte sich in die Verstellung

hineingebrängt, um dem Borwurf der Bosheit zu entgehen.

Wenn die Gräfin das Widerfinniaste saate, so bewunderten alle Gäste den feinen Geist der elegan= ten Dame; batte aber Meta die treffendste Bemerkung in ein allgemeines Gespräch geworfen, so hatte man weiter geredet, ohne nur darauf zu achten. mann batte ibr einmal grob gesagt, daß sie gemüthlos und egoiftisch sei, weil sie sich in Freistunden die Unterhaltung der plauderfüchtigen französischen Bonne vom Leibe hielt', um lesen zu können. Er pries ihr bei dieser Gelegenheit die Seelengüte der Gräfin, die sich aufopfernd berablieke, der armen Bonne die Lange= weile zu vertreiben, indem sie stundenlang mit ihr von Put und Fraubasereien schwatte. Man nannte Meta ungezogen, weil sie direct tadelte, während ihre icone Herrin das feige, unedelste Mittel der Anspielungen zu gebrauchen pflegte, und darum schonend genannt wurde.

Heute kehrte sie doppelt wund auf den Schau= plat der Dienstbarkeit zurück, da ihr das lette Aspl vergällt zu werden drohte, wo sie etwas gegolten hatte; aber sie beschloß, durch keine Miene zu verrathen, daß ihr ein Kummer auf dem Her= zen lag.

Am andern Morgen veranlaßte die Gräfin wie gewöhnlich durch eine seitwärts hingeworsene Frage, daß Meta erzählen mußte, was in Briar Place vorzging. Sie hatte disher immer vermieden, Sterns Namen auszusprechen, und heute war sie weniger als je in der Stimmung, es zu thun. Um die zweite Frage abzulenken, wer da war, stürzte sie sich sogleich in den Bericht von der Ankunft einer Dame aus Deutschland, die mit Ibeles in einem innigen Freundschaftsverhältniß und Brieswechsel gestanden hätte, und ihm nachgereist sei. Sie stockte und erröthete, weil sie nicht wußte, in wiesern sie zum Berschweigen der nähern Beziehungen verspslichtet sei.

Die Gräfin mißverstand das und glaubte, Meta wollte ihre Gefühle schonen: "Also darum," dachte sie, "die Zurückhaltung des spröden Herrn! Nun erklärt sich mir Alles!" Die Diplomatin pflegte nämlich alle räthselhaften Erscheinungen, die ihre Plane kreuzten, nur vermittelst des Ehrgeizes oder der Liebschaften zu erklären, da sie keine andern

Motive verstand. Ihr nachdenkliches Verstummen und die plöglich verdüsterte Stirne zeigten der Gouvernante wie durch einen Blitz, daß nun der Moment gekommen war, wo auch sie die rücksichtslose Herrin verwunden konnte, und sie war grausam genug, sich diese Gelegenheit nicht entgehen zu lassen. Alle Pein, die Sterns Worte ihr gemacht, übertrug sie nun in die Brust der eitlen Frau, indem sie ihr Ibeles Ausspruch wiederholte, daß nächst seinem Brautstand mit Dorotheen das Verhältniß zu seiner Freundin die poetischeste Episode seines Lebens sei.

Nach einer Weile fragte die Gräfin: "Was fagt seine Frau dazu? Wird die Freundin im Hause wohnen?"

Meta erzählte hierauf, daß man in Verlegenheit sei, wo man das Fräulein v. Saintford in der Eile unterbringen könne, und daß sie wahrscheinlich zu Mrs. Beak ziehen werde.

Die Gräfin zog sich zurück, um über die veränderte Lage der Dinge zu meditiren. Sie hatte den Gleichmuth, mit dem der Musiker ihr plögliches Wegbleiben aufgenommen hatte, wie eine unauslöschliche Beschämung empfunden, und stellte ihn dekbalb nur als einen unter dem Awang bauslicher Verhältnisse duldenden Märtyrer dar, wenn nach ihm gefragt wurde. Das große Haus batte sie gleich nach dem Freundschaftsbruch bezogen, aber statt einer Arbeiterassociation glich es mehr einer Redoute zum geselligen Vergnügen. Mit dem Schwager Blafosti war sie seither in unablässiger Correspondenz, und es schien, als ob sie sich seinen Rathschlägen fügen wollte, denn die Parteiführer, die er als die bedeutendsten bezeichnet hatte, strebte sie für ihren Kreis zu gewinnen. Wilbemann und die Seinigen nahmen sich spaßhaft genug aus; wenn Eine der großen Hummeln einmal durch das Netz, in dem sie zap= pelten, hindurch summte, und nicht mehr wieder kam. Der Kreis bedurfte einer Auffrischung burch eine neue Attraction, und die schien der Gräfin jest gefunden. Sie wollte dem Freund, der sie verlett hatte, beweisen, daß sie größer dächte, als das All= tagsweib, dessen Eigensinn er ihr Bündniß geopfert batte. Es kam ibr jett weniger auf die Huldigungen des berühmten Künstlers, als auf die Demüthiauna seiner Frau an. Sie glaubte ihrer ganzen Umgebung keinen eclatantern Beweis von Seelenstärke

geben zu können, als indem sie neidlos eine geistige Berbindung fördere, bei der sie ihre eigenen Gefühle verläugne. Ganz im innersten Abgrund der Brust verborgen lachte aber ein Dämon des endlich aufgegeabenen Zaubermittels, das Ibeles für die Zukunft nöthigte, ein Haus zu besuchen, das Dorothea nie betreten konnte.

Sie forberte Meta zu sich ins Schlafzimmer, und fragte sie nochmals nach dem Namen und den Vershältnissen der Erwarteten. Sie erinnerte sich, daß sie in Wien zuweilen von den Pommerschilds und Saintsords hehört habe; es sei eine weltverzweigte Familie, sagte sie, und es schwebe ihr ein dunkles Gerücht vor, als ob im Jahre 48 ein Mitglied dersselben irgend eine hohe Person vor Pöbelercessen geschützt habe, aber wann und wo hatte sie vergessen. Troß dem Stachel in ihrer Seele mußte Meta hier auflachen, und sie war schwach genug, der Gräsin eine Andeutung zu gehen, welche deren Neugier aufsäuherste reizte. Endlich brachte diese ihr Anliegen vor, nachdem sie Meta, die sie weit zu übersehen glaubte, zutraulich gemacht hatte:

"Was Sie mir von dem Burgfräulein erzählen,

beweist mir, daß die es keine drei Tage bei den trockenen Beaks aushält. Hier bei mir findet sie allein die Sympathien, die den genialern Adel in der ganzen Welt zu Einer großen Familie verdinzden. Wenn Sie Ihre Freundin Dorothea wirklich lieben, so müssen Sie mir behülflich sein, eine solche Störung ihrer häuslichen Harmonie sern zu halten. Sie haben das Versahren Ihrer Freundin gegen mich von dem Standpunkt aus entschuldigt, daß Frauen, die bloß auf Arbeit angewiesen sind, mit denen, die allein die Bildung anstreben, nicht übereinstimmen können. Was sehen Sie Verschiedenes in dem jestigen Fall von dem frühern?"

Meta stimmte freudig zu, denn ihr lag nur daran, das Burgfräulein aus dem Bereich Sterns zu entfernen, dessen Reigung sie selbst durch Ausdauer und himmlische Seduld noch zu gewinnen hoffte. Die Gräfin wunderte sich im Stillen, wie leicht sich die sonst so scharf auspassende Person düpiren ließe, und instruirte sie mit guter Ueberlegung, wie sie das Fräulein überrumpeln müsse, um eine rasche Zustimmung zu erbalten.

Diefer auf plötliche Eingebung gegründete Plan,

Bulda zur hausgenoffin und sich felbst zu deren Beschützerin zu machen, gelang ber Gräfin febr leicht . durch Meta's Beihülfe. Diese verfügte sich noch am selben Nachmittag nach Briar Blace, und kam für ihre Awede im allergünstigsten Moment an, der sich mur finden ließ. Das Fräulein war am frühen Morgen angekommen; die froben Begrüßungen und ersten Mittheilungen waren vorüber, und die Depression, die ein paar aufgeregten Stunden folgt, war einge treten. Das enge Haus war mit Koffern und Backeten überfüllt; die großen Kinder kletterten darauf berum, und die kleinen schrieen, weil man sie verhinderte, Burzelbäume auf einem Nachtsack zu schlagen, der recht einladend zu diesem Aweck mitten im Wege zu liegen schien. Mrs. Beat hatte Schwierigkeiten gemacht, unvorbereitet in eine Stube, die nicht com= fortabel sei, eine so respectable Dame einziehen zu lassen, und bat um zwei Tage Frist, um Teppiche und Vorhänge in Ordnung bringen zu läffen. bescheidne Fraulein wandte ein, daß sie sich begnügen würde, auf dem ersten besten Sopha zu schlafen, und das wollte die Hausfrau ihr wieder nach der ermübenden Seefahrt nicht gestatten. Deta las

Verlegenheit in allen Mienen, und dies schien ihr der Moment, sich des Ohrs der Fremden zu bemächtigen. Sie stellte sich ihr als eine Freundin des Hauses vor, indek die Andern im Nebenzimmer die Frage des Logis discutirten. Sie erzählte, daß die Gräfin Blafoska sich ihrer Familie und der Pommerschilds sehr wohl erinnere, und es sich zur Ehre rechnen werde, wenn sie in den ersten Wochen ihr haus als Absteigequartier ansehen wolle. Sie flüsterte ihr leise zu, daß die Gräfin ein großes Haus ausmache, und ihr ein Befuch nicht im mindesten eine Bene fei, während man wohl sehe, wie viel vergebliche Mühe sich Hr. und Fr. Ibeles gaben, einem so geliebten Gast eine wohnliche Stätte zu bereiten. Hulda über= sann den Antrag, und so hart es ihr ankam, sich am ersten Abend von ihrem wiedergefundenen Freund zu trennen, so fühlte sie boch peinlich die Störung. die sie machte. Sie sprach nicht Englisch, und war deßhalb sehr abgeneigt, mit den Beaks zu geben, deren Physiognomien ihr starke Zweifel aufkommen ließen, ob sie zu ihnen passen möchte. Für die Gräfin Blafoska hatte sie ein unbändiges Interesse, da in Ibeles frübern Briefen ihr Name so bäufig erwähnt war.

"Ich kenne polnische Gastfreundschaft aus Büschern," sagte sie, "und möchte sie gern einmal in der Wirklichkeit ersahren." Entschlossen stand sie auf und trat mit den Worten in's Nebenzimmer: "Run sind Sie schon aus aller Ungelegenheit, beste Frau Direktorin; ich habe ein Obdach gefunden, wie wir's nicht schicklicher träumen konnten. Ihre Freundin, die Gräfin Blasoska, trägt mir, ohne mich nur geschehen zu haben, Schutz und Wohnung an; das versanke ich ohne Zweisel dem günstigen Borurtheil, das meine Beziehungen zu Ihrer Familie mir erweckt haben."

Ibeles und seine Frau standen wie vom Blitgetroffen, als sie diesen ganz unerwarteten Streich vernahmen, dessen Motive sie ebensowenig durchschauten als seine Tragweite. Ibeles scheute sich, die hohe Meinung, die seine Freundin über das Leben der Freiheitskämpser im Exil mitgebracht hatte, sogleich zu dämpsen, indem er ihr beim Empfang die kleinen Reibungen und Spaltungen ausbeckte, die die Partei verunglimpsten. Dorothea strebte vergebens zu begreisen, was Meta Braun bestimmt haben könne, sich so kopfüber zum Instrument der gräflichen Laune

zu machen, ohne vorher ihr auch nur einen Wink zu geben oder ihre Gesinnung zu ersorschen. Mrs. Beak, der Meta auf ihre Frage, was denn nun vorgefallen sei, die Sache auf englisch erläuterte, kuhr allein mit der Sprache heraus und demonstrirte heftig, daß die polnische Gräfin durchaus nicht die Person sei, der man eine unverheirathete Dame anvertrauen könne. Sie setzte hinzu, daß ihres Wissens der Salon derselben sast nur von jungen Männern besucht werde, und daß eine in London unersahrene Dame sich weit besser unter die Aussicht einer respektabeln bejahrten Frau stelle.

Alles dies übersetzte Meta getreulich dem Fräulein, dem es indeß den entgegengesetzten Eindruck
machte, als Mrs. Beak beahsichtigte. Noch mehr als
ihre kleine zierliche Gestalt, die rosige Farbe und das
blonde Lockenhaar gab ihr ihre sorglose phantastische
Lebensauffassung ein weit jugendlicheres Aussehen als
sonst Frauen auf dieser reisen Lebensstuse haben.
Sie hatte es unerträglich gefunden, daß sie deswegen
unter den alten Tanten daheim bis ins sechsundzwanzigste Jahr als ein Kind behandelt worden
war. Um den ewigen Warnungen vor Leichtsinn und

excentrischen Streichen zu entgehen, hatte sie sich so vieler Vortheile beraubt, und sollte sich nun im freien England das Netz einer noch schlimmern Bevormundung überwersen lassen. Sie musterte den ganzen Habitus der ehrwürdigen Dame, von dem mit vielzgezackter Haube gekrönten Kopf bis zu dem unter grausseidnem Kleide gebieterisch aufgestemmten Fuß, und ein entschiedenes Nein klang aus ihrer innersten Seele. Die grauen Augen der Mrs. Beak bohrten sich durch die Brille wie durch Brenngläser in ihre schwärmerischen hellblauen, als sie fanft und bestimmt ihren freundlichen Dank für Rath und guten Willen ausssprach, aber sest dabei erklärte, daß sie trozdem die Einladung der Gräfin annehme.

Den ausgesprochenen Willen eines selbstständigen Wesens ist Mann und Weib in England gewohnt zu respektiren. Sobald also Meta das "Ich will" verdolmetscht hatte, waren alle ferneren Verhand-lungen abgebrochen. Mrs. Beak schlug die Augen gen Himmel, schloß sie dann und nickte mit dem Kopf, zum Zeichen, daß ihre Berantwortlichkeit hier ende. Meta, welche von Dorotheen mit ernstem sorschenden Auge firirt wurde, faßte diese bei der Sand

und sagte: "Lassen Sie uns fort; es ist wirklich so besser; Sie werden es selbst einsehen." Hulda hatte schon ihren Nachtsack aus den Händen der Kleinen erwischt, und sagte zu Ibeles: "Auf Wiedersehen, dis Morgen, Bester! Jest muß ich mich rasch von Ihnen losreißen, auf daß Sie mich nicht wieder irre machen."

Die Beiden stiegen in den draußen haltenden Wagen und überließen die Zurückbleibenden einem fruchtlosen hin- und Herreden, wie das Unerwartete gekommen sei, ob und wie man es hätte abwenden können, und was nun für Saiten aufzuziehen seien.

Wie die Gräfin es vorausgesehen hatte, so gesichah es. Ibeles konnte der Fräulein v. Saintsord nicht abschlagen, sie in ihrer neuen Wohnung aufzusuchen und den theoretischen Musikunterricht fortzusehen, den er im Mausoleum mit ihr begonnen. Die Gräfin trat wie zufällig herein, grüßte Ibeles mit der liebenswürdigen Freundlichkeit einer Weltzdame, als ob nichts vorgesallen sei, und bat um Erlaubniß an dem Generalbahunterricht ihrer neuen Freundin mit Antheil zu nehmen. Die beiden Damen nannten sich schon Du, und lehnten immer Arm in Arm verschlungen ihm gegenüber.

"Warte," bachte Ibeles. "Dir will ich den Generalbaß schön verleiden!" und verbindlich erwiederte er: "Wenn Fräulein Hulda es wünscht, so darf ich nicht einreden; ich muß nur daran erinnern, daß meine Schülerin einen großen Vorsprung voraus hat, und Sie, Frau Gräfin, die Anfangsgründe vorher studieren müßten, um mit ihr auf gleiche Stufe zu gelangen!"

Dies war eine Klausel von der der Künstler hoffte, daß sie ihn der ihm bereiteten Verlegenheit überheben würde. Hulda hatte auf ihrem Manuale die Choräle von Bach, die Psalmen von Marcello und eine Menge der vorzüglichsten Stücke geübt, und war so vertraut mit dem gebundenen Styl, daß ihrer denkenden und zugleich tief musikalischen Natur das Studium des Contrapunkts wenig Schwierigkeiten machte. Die Gräsin aber spielte nur Mazurkas und ein paar wildgewachsene Lieder; umgekehrte Akkorde und sigurirte Bässe waren ihr lauter Algebra.

"Welch ein Pedant Sie sind!" fagte sie zu dem Musiker. "Soll ich denn behandelt werden wie ein Caspar Hauser der Theorie und beim ABC anfangen, als ob ich nie ein Oratorium hätte aufführen hören?

Ich habe mich bei Ihrem Händel immer gelangweilt, das wissen Sie; aber die Kenner sagten mir, der Generalbaß sei der Zauberschlüssel, der einem Genuß und Erkenntniß der tollen Confusion aufschlösse, die sie Fugen nannten. Auf die Fugen also kömmt's mir an, und die lehren Sie mich begreisen, dann wilk ich Ihnen die Ansangsgründe schenken."

Der Musiker antwortete mit unerschütterlicher Rube: "Die Intervallenkehre ist die Grundlage der Pyramide, deren Gipfel die Fuge ist. Ich kann Sie nur von unten heraufführen, und wenn Sie die Ausdauer haben, um die erste Aufgabe zu schreis ben, so bin ich bereit, stufenweise fortzuschreiten."

Der Schalf erklärte ihr nun mit mustergültiger Trockenheit das Princip, auf dem die Rechtschreibung der verminderten kleinen, großen und übermäßigen Intervalle beruht. Er ersparte ihr weder das eis mit der großen Sekunde fis-fis und dem übermäßigen fis-fis-fis, noch das ces mit der verminderten Septime hes-hes. Sie fand dies eine absurde Zopf-Orthographie, und schwur, daß man statt fis-fis viel bequemer g schreiben könne. Da ließ Ibeles das Gespenst der griechischen Tonarten grauenvoll

....

im Hintergrund aufsteigen, und erwähnte etwas vom Proslambanomenos und vom Paranete diezeugmenon, um sie abzuschrecken. Sie erklärte sich barauf schaubernd bereit, die Tabelle aller Intervalle in der gesetzlichen Reihenfolge aufzuschreiben und mit den ersorderlichen Kreuzen und Been zu verssehen, wie er es als Probearbeit ausbedungen hatte.

Dorothea, der er die Zusammenkunst berichtete, war ebenso gewiß als er, daß eher die Welt unterginge, als daß es der Gräsin mit dem Generaldaß ernstlich gemeint sei. Zu seiner Berwunderung übersandte sie ihm durch Hulda schon nach einigen Tagen die fertige Aufgabe, in der nur ein paar geringe Versehen vorkamen. Hulda, deren Wahrhaftigkeit außer allem Zweisel war, verbürgte sich, daß weder sie, noch sonst Jemand der Gräsin geholsen, auch daß sie kein Buch zu Rath gezogen habe. Sie hatte gesagt, sie wolle dem pedantischen Freunde zeigen, daß sie könne was sie wolle, wenn sie es der Mühe werth halte, sich mit Lappalien abzugeben.

Die Fallthür war also über dem Haupte des vorsichtigen Künstlers zugeklappt, und er sah sich durch die Macht der täglichen Gewöhnung in einen

Rreis gebannt, der fein Leben in zwei hälften spal-Als professioneller Musiket durfte er keiner nicht gerade verrufenen Versönlichkeit obne Impertinens abschlagen, sie zu unterrichten. Hulba durfte sogar seinen Besuch als eine Freundespflicht fordern, und die Fortsetzung des mit ihr daheim begonnenen Studiums war das Geringste von Dankleistung, das er ihr für den großen Dienst, den sie ihm erwiesen, anbieten konnte. Es gab ferner gar keinen Bormand, unter dem er ausschlagen konnte, dem Com= teßchen Clavierstunden zu geben, seit er sich durch seine Anzeige in der Times dem ganzen Publikum dazu verpflichtet hatte. Der vornehme Proletarier ist ja diesem vielköpfigen Arbeitgeber gegenüber ebenso gebunden, als der Kabrifarbeiter dem Capital. Nur Eins konnte die Gräfin nicht erreichen, nämlich Ibeles dahin zu bringen, gegen Honorar eine wöchentliche Abendunterhaltung zu dirigiren, weil ihm dies unter den Bereich des Dorotheen gegebenen Versprechens zu fallen schien. Hier ließ er sich weder durch Gründe, die ihm die Scheu vor dieser Art des Erwerbs als Vorurtheil ausredeten, noch durch Ansvielungen auf den Pantoffel irre machen.

Hulda beklagte aus innerster Seele die untergeordnete Stellung, die der Meister, den sie nur auf seiner Bobe gekannt, bier einnahm. Sie sette sich vor, für ihn zu wirken. Auffäte über ihn in öffentlichen Blättern zu verbreiten, die aanze musi= falische Welt Londons für ibn zu interessiren. Sie war naiv genug zu glauben, daß England sich schämen muffe, einen folden Künftler für Dilettanten= unterricht zu verbrauchen. Sie suchte darum den Vorschlag der Gräfin in einer andern Form Ibeles annehmbar zu machen, indem sie einen Dilettantenverein nach Art der deutschen Musikfränzchen stiften wollte, in dem seine Compositionen zur Aufführung gebracht und mächtigen - Rennern vorgefungen wür-Ms sie ihrem Freunde mit rührender Zuversichtlichkeit diesen Plan auseinandersetzte, lachte der fie aus, und warnte fie vor allem Vereinestiften. Sie und die Gräfin brachten es aber endlich dahin, daß Herr und Frau Gerhard an einem Abend mit noch ein paar musikalischen Herrn den Salon befuchten, und Ibeles, der gleich den Andern als Gast betrachtet wurde, hatte keine Ursache, sich von dem Rendezvous auszuschließen. Dies war die erste Grundlage zu einer Reihe von regelmäßigen Zusammenfünften, bei denen Alle anfangs Genuß und Aufregung fanden, und wobei politische und literarische Gespräche sich mit den künstlerischen verschmolzen. Hulda war ganz in ihrem Element, Frau Gerhards noch sehr schöne Stimme entzückte Alle, Jeder fand irgend ein Interesse, das ihn nach der Wiederkehr solcher Abende verlangen ließ, und so erhielt sich dieses Conglomerat von den heterogensten Persönlichkeiten bloß dadurch, daß es in einen umschließenden Ring gesaßt war.

Die Gräfin hatte den Zwiespalt mit Dorotheen auf ihre Weise Hulda'n erzählt, und die erstere als eine ganz bornirte Person dargestellt, die sich nur für eine Küchenmagd oder Kinderwärterin eigne, und sie gar nicht zu fassen verstünde. Hulda widersprach ihr lebhaft und war überzeugt, daß nur gegenseitige Verkennung ein Misverständniß könne hervorgerusen haben. Sie sagte: "Ich kenne zwar die Frau selbst nur oberslächlich, aber ihre Freunde sprechen mit Achtung von ihr!"

"Freunde sind parteiisch!" erwiederte bie Gräfin.

Sulva fiel ein: "Aber ist henn nur das Urtheil ber Feinde glaubwürdig?"

Die Gräfin sagte: ""Ich bin nicht ihre Feindin, und will sie zu mir kommen, so werde ich sie höflich behändeln.""

Hulda hielt es nun für ihre nächste Aufgabe, als Versöhnungsengel beide Frauen wieder zusammen zu führen, und bat Meta, ihr dieses schöne Ziel erreichen zu helsen.

Meta ließ das Fräulein ausreden, und sagte dann: "Es ist gewiß eine große Abscheulichkeit, wenn man Freundschaften zerstört, und Menschen durch Ohrendläsereien einander seind macht; aber ich habe die Erfahrung gemacht, daß die Sucht, Personen zusammenzubringen, die sich nicht mögen, ganz eben so viel Unheil stiftet. Wo eine Antipathie einmal stattsindet, da muß man die Leute in Ruhe lassen; dann schleift sich eher die Widerborstigseit ab, als wenn man ihnen moralischen Zwang anthut. Die Verstellung, zu der man Menschen nöthigt, die nicht merken lassen dürsen, daß sie einander nicht ausstehen können, ruinirt deren Charakter; sich einsach aus dem Wege gehen ist in solchen Fällen das Beste."

""Aber bedenken Sie,"" rief Hulda, ""wie sehr. der weiche Charakter unsres Freundes darunter leiden muß, der zwischen Liebe und Freundschaft hin und her gerissen wird!""

Bitter lachend sagte Meta: "Männer leiden nicht viel, die gehn hin wo sie sich am besten amüsiren."

Hulda versuchte brieflich und mündlich Dorotheen zu vermögen, den geselligen Abenden mit beizuswohnen; diese aber erwiederte, daß sie von allen geselligen Pflichten ausgenommen sei, da ihre Zeit nicht ausreiche, die Pflichten der Hausfrau und Mutter in dem vollen Maße zu erfüllen, wie ihre Lage sie dazu zwinge. Sie versicherte, daß Arbeit ihr mehr Freude mache als Zerstreuung, und daß die Gesellschaft ihrer Kinder ihr angenehmer sei, als die der dilettirenden Politiser. Sie freute sich aber aufsrichtig, wenn ihr lieber Mann sich in Gesellschaft erheitere, da er nach unlieben Geschäften ein tieseres Bedürfniß dazu fühle als sie.

Als Meta nach der Entführung des Fräuleins das nächstemal zu Dorotheen gekommen war, hatte diese sie direct gefragt, warum sie sich so beeisert habe, Fräulein v. Saintsord zu entführen.

Meta antwortete keck mit der Gegenfrage: ""Warum hätte ich den Auftrag der Gräfin nicht ausführen sollen?""

Dorothea wußte in der That keinen Grund, aber sie sagte: "Die Berhältnisse sind Ihnen doch bekannt genug, um einzusehn, wie uns die Einludung der Gräfin an unsern Gast befremden muß!"

""Berzeihn Sie mir, Frau Directorin,"" erwiederte Meta fast in gereiztem Ton; ""wie sollte ich Berhältnisse durchschauen, über die Sie stets verschmähten, ein vertrautes Wort mit mir zu reden? Sie brachen ja immer ab, wenn ich einen Versuch machte, Ihnen aus dem gräflichen Salon etwas zu erzählen.""

Stern hatte das Benehmen Metas ebenfalls seltsam gefunden, aber er fügte hinzu, daß er ihr diese
freundliche Dienstleistung gar nicht zugetraut habe.
Sonst suchten wohl Gouvernanten in solchen Fällen
zu intriguiren, und sich eine superieure Gesellschafterin fern zu halten, die zwischen sie und die Dame
bes Hauses treten könne.

Ibeles Meinung war, daß Mamfell Braun recht unschuldig ihr Katenpfötchen bergelieben habe, um bie Kastanien aus dem Ofen zu holen. "Nach allebem," sagte er, "wird sie gedacht haben, daß wir gutmüthige Leute sind, die leicht amnestiren, und da hat sie es vorgezogen, uns zu kreuzen, um sich nicht mit ihrer Brodherrin zu überwersen. Wenn ich endlich die ganze Sache überlege, so hat Meta als neutrale Person nicht so unrecht geurtheilt, wenn sie das gräsliche Haus als einen passendern Boden für Hulda ansieht als unsre oder eine englische Familie."

Dabei blieb es vorläusig. Stern kam seltner nach Briar Place, weil der Hausherr Abends häusiger abwesend war, und Meta erhielt nicht mehr so oft Erlaubniß auszugehn, weil die Gräfin kein Interesse mehr hatte, durch die dritte Hand Nachrichten einzuziehn. Dorothea gelobte sich still, den Besuchen ihres Mannes im gräslichen Salon nie ein Hinderniß in den Weg zu legen, so hart ihr auch späte einsame Abendstunden ankamen, damit sie vor ihm nicht mißtrauisch und der Uebelwollenden nicht lächerlich erscheine. So sehr Jbeles sich bestrebte, ihr seine häusigen Besuche als eine unausweichliche Nöthigung einzureden, so hatte sie doch ein Gefühl, daß er nicht

ungern ausging. Dorotheens einfache arbeitsame Natur war als Gefährtin durchs Leben gefund wie das tägliche Brod, und ehe ihr Mann die Gesellschaft der eraltirten Gräfin ihr für immer vorgezogen batte, batte er eben so gern Senf mit Löffeln gegeffen. Aber Senf in kleinen Bortionen ift eine febr angenehme Mürze des Lebens. Abeles fah die Gräfin jett mit mildern Augen an, seit ihre stete Gegen= wart ihm nicht mehr den Athem zuschnürte. irrige Einbildung, daß zwischen ibm und Gulda etwas mehr bestehe als Freundschaft, gab ihr etwas Burückhaltendes. Die projaischen Diomente der Freundinnen bleiben ungesehn, während die der Hausfrau in die Augen fallen. Der Gegenfat eines bezaubernd eingerichteten Boudoirs, wo er immer in Festtagfleidern empfangen wurde, wo felbst die Seelen die gefälligste Stimmung angelegt batten, wenn er zur heitern Pflege der Kunst erschien, war sehr rosig im Vergleich mit dem sorgengedrückten Hause, wo er unwillkürlich auf den Zügen seiner Chefrau lauter unbezahlte Bäcker- und Metger-Rechnungen abzulesen glaubte.

## Siebenzehntes Kapitel.

Die Kinder und die Haushaltung.

In der Haushaltung gilt ein constitutionelles Princip: Der Mann vertritt meistens die uneigennützige Noblesse, und die Frau die ökonomische Sorge. Thut sie es aus Geiz oder Selbstsucht, so wird sie höchst widerwärtig. Spart sie aber an sich selber so viel wie möglich, um der armen Kinderchen willen, so rührt uns sogar ihre Kleinlichkeit, im Hindlick auf das liebevolle Motiv.

Dorothea war eine sehr glückliche Mutter. Selbst von unverwüstlicher Gesundheit, rasch und geschickt in ihren Bewegungen, groß und stark gebaut, hatte sie den Kindern natürliche Kräfte mit ins Leben gegeben. Die Schönheit des Vaters war nur auf einige der Kinder übergegangen, aber wenigstens war keines darunter ohne Anmuth. Wir wollen sie

den Leferinnen, die ihren mütterlichen Antheil auf fremde Kinder auszudehnen fähig find, der Reihe nach vorführen, und beim Kleinsten anfangen.

Dies war Conrädchen, im Hause nur der kleine Jung' genannt, der noch in einem rothcarrirten Röckschen wie ein Mädchen in kurzen Aermelchen umherslief. Er hatte hellblaue Augen, Flachshaare, und zeichnete sich durch ein schneeweißes Speckhälschen aus, in das sein Papa zu kneisen liebte. So lange noch Ein Kind im Hause zuweilen getragen wird, und gewisse Buchstaben nicht aussprechen kann, bleibt auch in den Eltern der Trieb kindische Spässe zu machen, und auf die ernsthafte Stellung der Respektspersonen zu verzichten.

Conrads Spielkameräden war Angela, die das Ebenbild der Mutter zu werden versprach, in Zügen wie in Gang und Bewegung. Bis ins Kleinste ging diese Aehnlichkeit, die fast spaßhaft erschien, wenn sie bei einer Verkleidung zum Scherz eine Haube Dorotheens aufgesetzt hatte. Das waren dieselben klaren Augen, die helle offne Stirn, die etwas vorsstehenden Zähne, die dem sonst freundlichen Mund einen Ausdruck von Widerstandsfähiakeit verlieben.

Angela wurde gewöhnlich für älter als ihre nächste Schwester Cillden gebalten, erstens weil sie größer und fräftiger war, dann weil sie außer dem kleinen Jung' auch dies stille sanfte Kind einigermaßen dominirte. Sie strebte das Uebergewicht, das ihre natürliche Begabung ihr verlieb, zuweilen sogar auf die größern Geschwister auszudehnen, die sich das aber durchaus nicht gefallen lassen wollten. Schwaßten die Jungen einmal verkehrtes Zeug, so konnte man gewiß sein, daß ihre lautklingende Stimme qu= erst eine factische Berichtigung in das summende Tischgespräch schmetterte. Die großen Jungen hatten deßhalb immer den neckenden Zuruf: "Du Salzmonopol!" bereit, worüber sie sich heftig emporte. Dies Kind war die drollige Verson des Hauses, und ber Eifer, mit dem es seine Würde gegen Spignamen zu vertheidigen suchte, reizte Jeden, ihm deren anzubänaen. Schon als Angela im dritten Jahr war, batte man sie ihrer Stämmiakeit wegen das vierecige Kind genannt. Dies beleidigte sie so febr. daß sie jedesmal beftig zu weinen anfing, wenn Jemand zufällig von etwas Vierectigen sprach. Um sie von dieser Empfindlichkeit zu curiren, empfing der Bater

sie einmal, als sie zum Morgengruß eintrat, mit der feierlichen Rede: "In unserm vierectigen Haus ist ein vierediges Zimmer, darin befindet sich ein vierectiger Tisch, auf dem ein vierectiger Teller steht; darauf liegt ein vierectiges Stück Ruchen für das vieredige Rind!" Es gab ein allgemeines Gelächter, als Angela bei ber ersten Erwähnung des vierectigen Hauses zu brüllen anfing, beim Stichwort Ruchen aber electrisch getroffen umsab, und als sie wirklich ein solches wahrnahm, im Moment verstummte, es in den Mund stedte, und ihre Thränchen trodnete. Nur noch einmal brach fie später in heftiges Schluchzen aus, als bei der Vorlesung eines Reitungsartikels das ruffische Vorgebirge Sieverovostutschoi genannt wurde; sie lief vom Tisch und schrie: "Das soll gewiß wieder ein Name für mich werden!"

Cillchen war von den Folgen ihres Falls zwar längst geheilt worden, aber von jener Zeit her hatten die Eltern den weichen mitleidsvollen Ton gegen sie beibehalten. Ihre seinen Züge, die bleichere Farbe und die tiesen blauen Augen, die einen so ernst und räthselhaft unter den langen Wimpern her ansahen, verleiteten Zedermann, leiser mit ihr zu reden, als

mit den andern Geschwistern. Sie war das Lieblingskind des Vaters, und als sie noch in Deutschland lebten, saß sie oft stundenlang auf seinem Schook in den Schlafrock eingeschlagen, wenn er componirte. Sie war das sinnige Kind von Allen, das seine Liebe in tausend stillen Reichen zu offen= baren wußte. Vor dem Papierkorb sitzend mauste sie geduldig die Streifen geblümtes Goldpapier beraus, die man im Laden um Laketchen mit Briefcouverts zu kleben pflegt. Davon wußte sie allerlei kleine Blümchen zu machen, mit denen sie dann ein Briefchen an die Mama verzierte. Dorothea bewahrte solche Schnikel oft monatelang im Anschreibe= buch, weil es sie zwischen den verdrieklichsten Geschäften wie ein Sonnenblick erquickte, wenn ihr so ein unschuldvoller Gruß in die Hand fiel, worauf etwa ftand: "Liebes Mütterli! dieses Blümchen schenke ich dir!" oder: "Ich habe dich sehr lieb und bin bein Rind Cillchen."

Nanna und Milla waren nun schon verständige und hülfreiche Töchterchen, denen die Mutter ein häusliches Geschäft oder eine Art Aufsicht über die Kleinsten anvertrauen konnte. In kinderreichen

Familien werben die ältern Mädchen früh genöthigt, gleichsam eine Vorschule der mütterlichen Sorgfalt durchzumachen. Vom zehnten Jahr an hatte jedes dieser Töchterchen eins der jüngern als besondern Schützling zugewiesen erhalten, bem es alles, was es gelernt hatte, mittheilte. Ein eigentlicher Unterricht war das nicht, denn dazu fehlt Kindern das Uebergewicht des Charakters, das zum Lehren noch nöthi= ger ist als Kenntnisse. Die erste Grundlage hatten Milla und Nanna noch in deutscher Schule erhalten; aber die Nachhülfe, die ihnen daheim war geleistet worden, hatten sie nun auf die Geschwister zu übertragen, benen die Mutter jest die Schule erfeten mußte. Zwischen ber blonden Milla und Cillchen war ein zärtliches Liebesverhältnik, da Milla engel= haft gebuldig mit ihr das Lesebuch durchging, und ihr beim Schreiben balf. Die braune wilde Nanna aber hatte eine widerspenstige Schülerin an Angela. welche das ABC noch nicht überwunden hatte. Auch kam es oft vor, daß wenn Dorothea einmal zusah, ob die Beiden fleißig lernten, sie statt dessen alle Beide beim Spielen erwischte, ein Vergeben, das sie zwar nie allzuhart bestrafte.

Karlchen war nun schon über das zwölfte und Frischen über das dreizehnte Jahr hinaus; sie hießen im Gegensatz zu Conrädchen: die großen Jungen, auch wohl zuweilen die beiden Himmelssechter. Sie hielten vortrefflich gegen die Corporation der Mädchen zusammen, die meist den kleinen Jung' noch dazu auf ihrer Seite hatten; doch geschah es nicht selten, daß Nanna sich zu den Jungen schlug, an deren Spielen sie überhaupt lieber Antheil nahm, als am Nähen der Puppenkleidchen. Wenn diese drei sich miteinander verschworen, dann hießen sie Sadrach, Wesach und Abednego.

Karlchen war zugleich der gefälligste und bequemste Junge, so widersinnig das klingt. Er liebte erst sich selbst und dann auch die Seinigen, wie man denn, bei manchen unverstellten Naturen den Beweis sinden könnte, daß nicht immer diesenigen die liebenollsten sind, die den wenigsten Egoismus haben. Rarlchen wußte jede Art von Behagen zu schäßen; er wußte aus einem ganzen Korb voll die dickte Birne beim ersten Griff herauszusinden, und wenu Jemand den bequemsten Plat im Zimmer snote, so brauchte er nur Karlchen von dem seinen

wegzujagen, dann hatte er ihn. Aber wie er selbst Freude tiebte, so strebte er sie Jedem, den er lieb hatte, zu schaffen. Sein braunes Auge lachte Glückseligkeit, seine Glodenstimme klang Lust und Scherz; war einmal Baters und Mutters Herz schwer und sein blühendes Gesichtchen schaute zur Thür herein, so war's, als ob ein rettender Schaß, den man irgendwo vergraben und vergessen, plözlich wieder leuchtend an's Tageslicht träte. Karlchen hatte nicht die Neigung, sich beim Lernen und Studieren besonders anzustrengen, aber er hatte Augen und Ohren immer offen und war das beobachtende Genie des Hauses. Was Niemand merkte, das sah er auf den ersten Blick.

Friz, der Aelteste, war eine von seinem Bruder sehr verschiedene Natur, auch im Aeußern. Er war ernster, hatte strengere Züge, und das graublaue Auge hatte schon einen in sich gekehrten, die seinen Lippen einen verschlossnen Ausdruck bekommen. Gleich der Mutter konnte man ihn eigentlich arbeitsüchtig nennen, und fast liebte er die Mühe um der Mühe selbst willen. Er war mehr gut als gütig, denn eine überempsindliche Gerechtigkeitsliebe drängte die

weichere Nachgiebigkeit gegen die Fehler der Geschwister zurück, die man gewöhnlich als Gutmüthigkeit bei Kindern bezeichnet. Sein starkes Pflichtgefühl machte ihn zum speciellen Freund der Mutter, indeß manche wissenschaftliche Kenntniß, die er vor ihr voraus hatte, ihr schon eine Art von Respect vor dem wackern selbstständigen Knaben einslößte.

Die große Verschiedenheit, die man meist unter Gliedern derselben Familie bemerkt, selbst die widersprechenden kleinen Fehler unter Geschwistern, dienen dazu, den Halt des Ganzen zu festigen, so lange Ein gesundes Princip von Allen anerkannt wird. Machen doch auch die ineinandergreisenden Unebenheiten der Steine eine cyklopische Mauer fest.

Es war die Lieblingshoffnung des Baters gewesen, daß der älteste Sohn, welcher schon im zweiten Jahr Spuren großen musikalischen Gehörs zeigte, sich gleich ihm der Kunst widmen möchte. Der zweite Knabe überbot noch den ältern Bruder in schöner Stimme, haarscharfer Intonation und in erregbarem Gefühl, wenn er schöne Melodieen hörte. Dieß hatte dem Bater eine entzückende Aussicht eröffnet, und er sah im Geiste eine zweite Generation von Künstlern, die

seinen Namen in der musikalischen Belt unsterblich machten; wie einst die Scarlatti's und die Bach's.

Er hatte seit ihrem fünften Jahr die beiden Jungen selbst unterrichtet, Abends in Freistunden, Sonntags sogar, und tropdem, daß während der ersten Jahre in England hundert andere Ansprüche sich in seine Mußestunden drängten, haschte er dennoch nach Minuten, um in seinen Lieblingen den künstlerischen Geist zu pflegen.

Seit aber die Knaben in einer englischen Schule die aller Phantasie abholde realistische Atmosphäre eingesogen hatten, wuchs ein Widerwillen gegen das Studium der Musik in ihnen herauf, und sie stablen sich davon weg, so oft sie konnten. Ihre Spielskameraden hatten sie verspottet, als sie erzählten, daß sie Musiker werden wollten, und gesagt, es schicke sich für keinen Gentleman zu musiciren. Ibeles selbst bemerkte, daß den Londoner Concerten nur eine sehr kleine Jahl von Männern beiwohnte, und Mr. Chapel hatte mit Bedauern zugestanden, daß man Geschäftsleuten wenig Praxis in ihrem Fach zutraue, wenn sie selber musicirten, und daß deßhalb manche, aus Angst ihre Reputation einzubüßen, sich nie mit einer

Bioline vor eines Fremben Auge betreffen ließen. Sanz so wie der Türke Sklavinnen bezahlt, die vor ihm tanzen, und den Franken anstaunt, der das Hauptvergnügen im Selbstmittanzen findet, so bezahlt der Engländer fremde Musik und begreift den Deutschen nicht, der am seligsten ist, wenn er im vollen Harmonieenstrom als Tropfen mitschwimmt. Nur der thätige Antheil, den eine ganze Nation an der Kunst nimmt, giebt dem Künstler ein glückliches Selbstgefühl.

In der neuen Welt, die jetzt die beiden Knaben umgab, sahen sie; wie jedes Interesse sich nur an Dinge des Handels und der Industrie heftete, denn die große Sphäre des allgemeinen Staatslebens lag ihrem Alter noch zu fern. Eines Tags, als der Bater nach wochenlanger Abhaltung zum erstemmal wieder prtisen wollte, wie weit sie mit dem Einüben einer vierhändigen Sonate von Mozart vorgerückt waren, fand er, daß die Jungen völlig seelenlos spielten und offenbar die ersten Regeln verlernt hatten. Als er ärgerlich sagte: "Wenn das so fortgeht, so könnt ihr nie Musiker werden!" antwortete Fritz: "Ich möcht' auch lieber nicht!" Iheles hatte eine

Empfindung, als ob der Boden unter seinen Füßen zusammenbräche, als der jüngere Knabe ebenfalls mit einstimmte und slehend ausrief: "Ach Bater, laß uns doch aushören Musik zu lernen! Wir wollen viel lieber etwas anderes werden!"

Dem Künstler war diese plöglich hervorbrechende Meinungsäußerung so überraschend, daß er erst keine Splbe erwiedern konnte. Wie ein Stich in's Herz tras ihn diese Verurtheilung seines eignen Lebensberuss von den unbefangenen Lippen seiner Kinder. Nach ein paar Minuten des Verstummens fragte er: "Was möchtet ihr denn werden?"

Fritz sagte: "Du hast einmal mit Herrn Stern bavon gerebet, daß wir als Fremde nicht hoffen dürsten, je in England in den Staatsdienst zu treten, und daß es darum gut wäre, daß wir als Künstler selbstständig mit dem Publitum verkehrten. Nun möchte ich gern so ein Mann sein, der Erssindungen macht, solche Sachen, daß die Schiffe schneller sahren, oder neue Maschinen, oder so etwas."

Karl sagte: "Ich möchte gern ein Kaufmann sein, der auf den Schiffen nach Indien reist und herrliche Sachen mitbringt!" Ibeles sagte: "Wir können nicht immer werden was wir wünschen; wir müssen ergreisen was die nächste Möglichkeit ist. Zu Künstlern kann ich euch selber ohne fremde Beihülse bilden; und wenn ihr in sechs Jahren euer eigenes Brod est, so seid ihr freie Menschen und das ist das erste."

Die Jungen spielten ihre Sonate von neuem, aber mit innerem Zwang, und noch schlechter als das erstemal. Der Vater fühlte sich gepeinigt durch den Gedanken, vielleicht seinen Knaben einen Lebensberuf aufzudringen, der sie nicht glücklich mache; ja, er hatte selbst schon gezweiselt, ob dieses eine Zeit sei, in der man mit gutem Gewissen klare Köpfe und kräftige Charaktere an die Musik setzen dürfe.

Er nahm Hut und Stock und ging so weit hinaus, bis er einen einsamen Plat fand, wo er unter Bäumen still rasten und nachdenken konnte. Er fragte sich, ob denn sein eigenes Leben vielleicht auch versfehlt sei, da er jetzt, auf der reisen Stuse des Mannesalters angekommen, zuerst eine Unzusriedenheit mit seinem Beruf spüre. Er schob seinen Mismuth auf die Verhältnisse, aber gestand, daß er sich ihnen fügen müsse. Wäre er als Knabe seinen beschränkten

Umständen nicht durch Herrn v. Halen's Großmuth entrissen worden, so wäre er höchstens Specereihändeler in einem kleinen rheinischen Städtchen geblieben. Dann hätte er immer getrauert, daß er seine Bestimmung als Künstler versehlt habe. Warum sollte er denn jest seine Thätigkeit geringschätzen, weil eine größere wie eine Phantasmagdrie vor ihm in den Lüsten schwebte? Das Alles sagte er sich, und beschloß die Sache leicht zu nehmen, soweit sie ihn selbst betras.

Wenn er die Art, wie man Kunst in London betreibt, übersann, so kam es ihm fast wie ein Segen vor, daß seine Knaben sich nicht mit in den allgemeinen Musikschacher einslechten lassen wollten. Er sagte zu sich: "Die Künstler selbst werden auf diesem Boden Handelsleute, Entrepreneurs und Modisten, und nur wenn sie die freiwillige Armuth erwählen, dürsen sie noch sagen: unser ist das Himmelreich. Was soll auch der leise Gesang der Menschensecle unter dem betäubenden Lärmen des Kädergerassels, Geldgeklirres und dem Gestöhne der Dampsmaschinen, das nur von gellenden Drehorgeln und Ausrufern übertönt wird? Bielleicht, wenn ich dereinst im Walde

einmal die Stimmen der Natur zu mir flüstern höre oder die Meereswogen wieder mit ihrem wunders baren Nauschen vernehme, dann wird es mich mit reuiger Wehmuth erfüllen, daß ich meinem Jugendstraum entsagte."

Als Abeles am andern Morgen seinen Knaben ankundigte. daß er sie nicht zu einem Beruf zwingen wolle, den sie haften, war deren Rubel so groß, daß er begriff, bis zu welchem Grade die armen Jungen sich bisber aus Gehorsam abgequält batten. Durch die Vermittlung eines Bekannten gelang es ibm balb, sie als Lehrlinge in einer der großartig= sten industriellen Anstalten unterzubringen, wo sie mit dem Sohn des Eigenthümers unter dessen persönlicher Leitung arbeiteten. Die Kertigkeit, sich in mehreren Sprachen auszudrücken, ausgezeichnete Schulkenntnisse und manches angenehme Talent erwarben den Anaben eine kameradschaftliche Stellung zu dem Sobne ihres Principals, und die Freude, mit der sie von ihrer jezigen Thätigkeit sprachen, tröstete ihre Eltern über das Leid eines so frühen Risses in den bäuslichen Verband.

Milla und Nanna hatten noch in Deutschland

von einem Compositionsschüler des Baters den ersten Musikunterricht erbalten und waren über die unerträglichste Klimperperiode eben hinaus, als die Auswanderung einen Rückschlag brachte. Der Bater hatte sich später dann und wann der Töchterchen ein dischen angenommen, aber nur minutenweise, da er den zu Künstlern bestimmten Knaben die Zeit nicht schmälern wollte. Die Mutter dat Frizchen, den Schwesterchen üben zu belsen, wenn seine Schularbeiten sertig waren, und fügte manches kleine Geschenk zur Ausmunterung dei. Doch wirkte ihr Wunsch nur, wenn sie täglich ermahnend zu dessen Erfüllung antrieb, und das war ihrer Natur zuwider.

Als die Knaben jett sauber ausgestattet das Haus verlassen hatten, um fortan nur vom Sonnabend Nachmittag bis zum Montag Morgen als Gäste auf die Hecke zu sliegen, da erwartete Dorothea, daß jett die Mädchen anstatt der Söhne an die Reihe kommen würden, vom Bater speciell ausgebildet zu werden; aber Ibeles war so verstimmt durch die verschwendeten Jahre, daß es ihn anwiderte, noch einmal denselben Weg durchzumachen. Er verkannte das Talent seiner Töchter, indem er nicht die

ungünstigen Rufälle in Anschlag brachte, burch die sie neben den Knaben vernachlässigt worden waren. Er kam erschöpft von den Unterrichtsstunden heim, die er um des Brods willen geben mußte, und dann ärgerte es ihn, wenn man ihn daran erinnerte, doch eben zuzusehen, ob Milla richtig ihre Etude spiele und ob Nanna einen ordentlichen Fingersat habe. Lieber sette er sich bin, ein Lied zu schreiben, wobei alle Kinder möglichst still gehalten werden mußten, oder er benütte eine Freikarte zur Oper oder zum Concert. Ein paarmal in der Woche nahm ihn der Salon der Gräfin in Anspruch, da sie freundlich die Unterrichtsstunden so gelegt hatte, daß gleich nachher, falls er zum Essen dablieb, die gewöhn= lichen Abendversammlungen sich anreihten, der zu= fälligen Veranlassungen nicht zu gebenken.

Die äußern Verhältnisse bes Künstlers begannen sich zu bessern, und da mit dem wachsenden Verstrauen seiner Schüler auch deren Zahl sich mehrte, so entschloß er sich, ein Geschäftslotal näher dem Centrum der Stadt zu miethen. Dies war ein Saal, der sich zu gemeinschaftlichen Uebungen eignete, und den er gleich einem Comptoir abschloß, wenn er am

Abend nach Briar Place in den Schoof seiner Familie guruckfehrte. Selbst im Bunkt ber getrennten Wohnungen hat das Leben der Londoner Künstler einen kaufmännischen Anstrich, nur mit bem Unterschied, daß der City-Raufmann sich mit einem dunkeln engen Geschäftslofal begnügt, und sich in sein prächtiges Haus in der Vorstadt zu Genuß und Erholung zurückzieht. Der Künftler muß umgekehrt dabeim ökonomisiren, um der vornehmen Welt des West End's ein elegantes Atelier zur Berfügung zu stellen. Auf einem Hauptgebiet aber widersprechen beide Berhältnisse einander am schroffsten, und zwar in der Stellung, die die Frau des Hauses einnimmt. Die elegante Dame, welcher ber Kaufmann die Mittel zur Verfügung stellt, ein glänzendes haus auszumachen, hat die Möglichkeit, ihn Abends wie eine sorgenlose Geliebte zu empfangen, und die beiterste Seite des Kamilienlebens und der Geselligkeit vor ihm auszubreiten. Die schwer arbeitende hausfrau aber; beren Werth zum Theil nach ihrer Sparsam= keit von dem eben so schwer erwerbenden Chemann geschätt wird, findet er beim Eintritt in sein enges Haus oft erschöpft an Leib und Seele. Selten bat fie andere Eindrücke während des verstossenen Tages erhalten, als die sich auf kleinliche Zustände des Hauses beziehen. Bei der reichen Dame ist das Berwalten des Hauswesens nur eine Oberanssicht. Sie ordnet des Morgens an, was die Untergebeneu auszusühren haben, und betrachtet sich um die Mitte des Tages der unangenehmsten Pslichten ledig. Die Frau aber, die selber mit anzugreisen hat, sieht sich genöthigt, just den Zweig ihres Amts, der das weibsliche Gemüth am meisten verstimmt, nämlich die Controle, auf die zweite Hälfte des Tages zu verslegen. Rehrt der Shemann Abends heim, so sindet er sie vom Rechnen, vom Kampf gegen Unordnung oder Betrug absorbirt, oder hastig noch eine vergessene oder unvollendete Thätigkeit aufnehmend.

Die Jugendersahrungen, welche Dorothea gemacht hatte, als sie durch Schuld ihrer Mutter Vermögen und gesellschaftliche Stellung einbüßte, hatten sie auf die entgegengesetzte Bahn gedrängt. Ohne geizig zu sein, versuchte sie alles von Ueberstuß und Luxus aus dem Hause zu verbannen, und die äußerste republistanische Einsachheit in ihrer eigenen Erscheinung darzustellen. Bis jett hatte sie nie mehr als einen Diensts

boten als regelmäßige Hausgenvssenschaft beansprucht. Ibeles behauptete, daß zwei Mägde weniger thäten als Eine, weil sie mit einander plauderten, und daß jeder überzählige Dienstbote auch verhältnismäßig die Hausarbeit vermehre. Erst jest ließ Dorothea sich von ihren englischen Freundinnen überzeugen, daß unter ganz veränderten Verhältnissen das strenge Hausgesetz, das sie sich in Deutschland auferlegt hatte, nicht mehr anwendbar sei.

Wir Deutsche sind an den guten alten Brauch gewohnt, daß Frauen der gebildeten Stände die Küche betreten und in Segenwart eines Bekannten nähend vor dem Arbeitstisch sizen. Wir loben das und halten es für ein Glück, wenn ein Mann eine arbeitsame und anspruchslose Frau hat. Wir gehen sogar zu weit in unster Borliebe für die häuslichen Tugenden, indem wir eine geistige Nebenthätigkeit für schädlich, und den mäßigsten Grad von Bildung schon für lleberbildung halten. Das Umgekehrte sindet in England, oder genauer gesagt, in London statt. Frauen auf derjenigen Stuse der Gesellschaft, die unserem gebildeten Mittelstand ungefähr entspricht, begradiren nicht bloß sich selbst, sondern auch ihren

Mann, wenn sie materielle Arbeit thun. Wir neh= men die Scheinthätigkeit des Stickens oder abnlicher Epielereien davon aus, und beziehen diese Behauptung nur auf nütliche Arbeit. Nicht einmal ein anständiges Dienstmädchen will in ein Haus eintreten, wo die Frau mitarbeitet; die weibliche dienende Classe der Art, die man in eine gesittete Familie aufnehmen fann, erklärt rund weg: "wir dienen nur einer Lady, keiner bloken Mistrek." Die beiden Be= zeichnungen drücken den Unterschied zwischen der befehlenden Dame und der mitarbeitenden Hausfrau aus. In Deutschland geben die Stände unmerklicher in einander über als bier, wo zwischen der gebildeten Gesellschaft und der handelnden und arbeitenden Classe eine Kluft ist, die kein Compromik vermittelt. Rustande sind fest geordnet, nach einer Uebereinkunft, die fast so miklich zu durchbrechen ist, als die Geseke des hochnothpeinlichen Halsgerichts. Wer es will, mag in eine andere Rafte der Gefellschaft eindringen, wenn er beren Einrichtungen und Sitten annehmen will. aber die Gebräuche einer Kaste in die andere zu übertragen, das ist nicht durchzuführen, ohne von seines Gleichen geächtet zu werden.

Į.

Es ist durch Gewohnheit z. B. festgestellt, daß in ein Haus von einem gewissen Styl die entsprechende Zahl von Dienstdoten nach einer unverbrücklichen Rangordnung gehört. Man sagt: dies ist ein Haus für drei Dienstdoten, jenes für sechs, hieher gehört noch ein Page, dorthin ein oder zwei männliche Bebiente. Jeder dieser Dienstdoten hat seine bestimmte Arbeitsgrenze, über die hinaus er zu keiner Diensteleistung zu bringen ist. Wohl gemerkt, wir sind noch immer auf dem ganz bescheidenen Boden des Mittelestandes, trosdem daß wir von Pagen reden.

Heamtentochter umlernen müssen, um eine bürgers liche Hausfrau darzustellen, so mußte sie jetzt eine völlige Comödie einstudiren, um von englischen Mägsben als Dame anerkannt zu werden und sich Gehorssam zu verschaffen. Seit Ibeles und die ältesten Knaben außer dem Hause thätig waren, hatte es wenigstens ein bischen mehr Raum gegeben. Sin kleiner Andau mit einem Stück Garten, früher zur Villa gehörig, und vor der Ankunft der deutschen Familie einem Nachbarn vermiethet, wurde jetzt vom Sigenthümer Herrn Ibeles überlassen. Dorotheen

<sup>3.</sup> Rintel, Sans 3beles. H.

wurde die Freude, die sonst einer gebeihenden Familie nur einmal im Leben begegnet, nämlich sich ein Hauswesen frisch zu gründen, und es täglich sich verbessern und verschönern zu sehen. Die Anstelligkeit der heranwachsenden Töchterchen machte es ihr möglich, manches kleine Geschäft aus der Hand zu geben, und was ihr in einer langen Neihe von Jahren nie begegnet war, es ereignete sich, daß sie einmal Zeit hatte.

Was follte sie nun mit dieser Muße thun? Ferner kochen und nähen und von Fremden die Töchter bilden lassen, oder erziehen und Fremde für sich kochen und nähen lassen? Sie zog das letztere vor.

Ihren Mann sah sie nur noch am späten Abend. Er war dem Beispiel so vieler Musiker gefolgt, welche sich vorsezen, durch maßlose Arbeit und Entbehrung in wenigen Jahren in London so viel zu gewinnen, daß sie nachher eine ihren geistigen Bedürfnissen zusagende Thätigkeit ohne Rücksicht auf Geldvortheil ergreisen dürsen. Um diese Zeit sorgenlosen Glückes so viel früher herbeizuführen, war Dorothea es zustrieden, daß sie seine persönliche Gegenwart von früh bis spät entbehrte. War doch das Bewußtsein der

Liebe und Treue, mit der er für die Seinen arbeitete, ihres Lebens Sonnenlicht, das selbst von Wolken
verdeckt, Alles erhellte. Sie wollte nicht hinter ihm zurückbleiben, und beschloß ihn dereinst mit einer großen Freude zu überraschen, die er ihrer Willenskraft und Ausdauer verdanken sollte.

Ebemals, wenn er die Anaben unterrichtete, saß sie meist mit Handarbeit beschäftigt dabei, oder ging boch ab und zu. Sie hatte Alles beobachtet, auf das er Werth legte, und wie Reliquien bewahrte sie jedes Notenblatt, auf das er Bemerkungen. Regeln und Aufgaben für die Knaben gefchrieben batte. Im Hause des Onkels war seit ihrer Kindheit ihr Innerstes mit Werken der besten Meister genährt worden. und wenn auch die Ausführung dort sehr tadelhaft war, so wird doch die Seele von einem noch so schlecht gespielten classischen Stud mehr gebeiligt, als von dem Genuß der Salonmusik, wenn sie vom arökten Birtuosen vorgetragen wird. Eine von Ratur musikalische Person, wenn sie viel Gutes gehört und einen unverdorbnen Geschmack bat. kann durch die bloße Energie des Charakters zum Lehrer werden. Würde nicht auch ein verständiger Mensch von wissen=

schaftlicher Bilbung, der in Spanien gelebt hätte, uns mit Hülfe einer Grammatik leichter Spanisch lehren, als ein unerzogner Eingeborner, der vom Princip einer Sprache überhaupt keinen Begriff hätte?

Dorotheen war die Musik ein solches reizendes Land, durch das sie einmal hindurchgereist war, und dessen Sprache ihr durch den Geliedtesten vertraut blieb. Ein einfaches Lied konnte sie noch immer singen und begleiten, aber das Spielen anspruchsvoller Stücke hatte sie seit ihrer Heirath aufgegeben. Sie hätte sich geschämt, sich selbst ans Clavier zu setzen, da sie von ihrem Manne jede Liedlingscomposition in seinster Vollendung konnte vortragen hören. Jeht gelobte sie sich, in seinem Geiste die Töchter zu unterrichten, deren Tried zu lernen so groß war, daß man fühlte, sie seien zu Künstlerinnen geboren.

Mit Cathrinchen war es unmöglich, einen Haushalt comme il faut zu führen, das hatte sie längst eingesehen. So lange Dorotheens Stellung als eine vom Schicksal aus den Fugen gerissene erschien, ward sie von anderen Frauen nur beklagt und nicht mißachtet. Jetzt war sie manchen Demüthigungen ausgesetzt gewesen, wenn sie Fremden Rede stehen mußte,

die in Abwesenheit ihres Mannes Geschäfte wegen kamen und ihr Auftrag gaben, sie bei der Dame des. Hauses anzumelden. Es war also durch die Umstände geboten, daß die Frau des angesehenen Künstlers anbers auftrat, als die Frau des Flüchtlings. aber Dorothea ihrem Manne zuerst ankündigte, daß es jett nöthig werde, sich anständig einzurichten, und ihm die an sich unbedeutenden Aufälligkeiten erzählte, die ihr hier zu Lande das Fortspielen einer Haushälterinnenrolle unerträglich machten, glaubte er, ber Hochmuth sei in seine Frau gefahren. Er hielt das Beispiel der englischen Freundinnen für Schuld daran, denn so ungewohnt war ihm, daß Dorothea vornehm that, daß er für Brätension bei ihr ansah, was sich bei jeder andern Dame in seinen Augen von selbst verstand. Zum erstenmale spürte Dorothea an dem Ton seines Widerspruchs, daß in seiner Seele ihr Bild in einem andern Lichte stand, als ehemals. Es war seit Monaten nichts im Hause vorgefallen, das eine gemeinschaftliche Berathung von Mann und Franze nöthig gemacht hätte. Dorothea hatte sich abgewöhnt, ihn mit kleinen Verdrießlichkeiten, die sie selber schlich= ten konnte, zu behelligen, weil er ein paarmal, als

er in hochpoetischer Stimmung aus bem gräflichen Salon heimkehrte, besthalb heftig aufgefahren war.

Jest sagte er: "Du wolltest ja nur eine Hausfrau und keine Salondame sein! Die Frauen, mit denen du umgehst, werden es dir nicht übel nehmen, wenn du sie in der alten Weise empfängst, und seit ich außer dem Hause unterrichte, kommen ja wenig Fremde hieher. Eigentlich haben wir für zwei Mägde gar keine Arbeit, und ich begreife nicht, wie du dich und sie beschäftigen willst."

Dorothea wurde ebenfalls ärgerlich, und erwiederte: "Ja freilich, wenn ich selber die erste Magd bin, so brauchen wir nur Cathrinchen als zweite; aber es kommen Augenblicke, wo ich als Dame des Hauses erscheinen muß, und wo es einen übeln Credit auf dich und die Kinder wirft, wenn das Gerücht entsteht: du hättest deine Köchin geheirathet."

Ibeles hatte sich schon so des Zusammenhangs mit Frau und Kindern entwöhnt, daß ihn diese Bor-"Mellung nicht mehr sonderlich rührte. Seine Welt lag jett draußen, sein Haus abseit, und ein Mann sei poch so sest im Glauben an die guten Eigenchaften seiner Frau, ihr Bild wird dennoch lichter oder trüber in seiner Seele, se nachdem die Welt sie schätt oder schmäht. Unterstand sich auch Niemand im gräslichen Salon, Dorotheen direct anzugreisen, so war doch das Linksliegenlassen ihrer Persönlichkeit oder der geringschätzende und bedauernde Ton, mit dem man seiner Häuslichkeit erwähnte, genug, dem Künstler innerlich die Frage aufzuregen, ob denn wirklich vielleicht ein Grund da sei, ihn zu bedauern.

Dorothea wollte ihre musikalischen Plane nicht verrathen, aus Furcht, ihm lächerlich zu erscheinen, und um sich nicht eine Muthlosigkeit einklößen zu lassen, die den Ersolg gesährden konnte. Sie stellte ihm also vor, daß sie dei der bisherigen Lebensart alle Gemeinschaft mit den ältern Kindern ausgeben müsse, während sie dei zwei Dienstdoten mehr Zeit erübrigen werde, deren Beschäftigung zu überwachen. Sie wollte außer der Schulzeit mit ihnen lesen, dasmit Sprache und Poesie der Heimath ihnen nicht in der Fremde verloren gehen möchten; sie wollte ihre Führerin sein, wenn sie sich aus dem Bereich der Kinderstube und ABC-Schule auf einen lehrreichern aber gefährlichern Lebensboden hinauswagen müsten.

Abeles meinte, das Alles liefe sich ganz aut vereinigen, wenn die Frauen nur die Hausbaltung nach dem Stundenplan einrichten wollten, wie ein Musiklehrer. Wirklich brachte er ihr am andern Tage eine Tabelle, wo er mit scharfsinniger Ueberlegung jedem weiblichen Wesen der Familie, groß und klein, seine Beschäftigung vorgerechnet batte, und genau fo. daß sie nicht mit der der andern in Collision kam. Mes stimmte berrlich: von 7 bis 9 Krübstück und Anziehen, von 9 bis 10 kehrt Cathrinchen und Dorothea bleibt bei den Kindern; von 10 bis 11 über= nimmt Cathrinchen die Aufsicht wieder, und Dorothea macht ihre Einkäufe. Von 11 bis 1 Rochen; Schlaf= stuben aufräumen, Inspiciren des Wäscheschranks 2c.; von 1 bis 2 Mittagessen. Von 2 Ubr an ist der ganze Nachmittag frei für Cathrinden zum Spülen, zum Spazierenführen der Kleinen, und der Abend zum Klicken. Dorothea kann Nachmittags ihre Commissionen machen, Besuch empfangen, lesen, die Töchter unterrichten, denn von 2 bis 10 sind ja acht volle Stunden, frei und unbehelligt.

Als Dorothea das Alles auf dem Papier schwarz und weiß sah, kam es ihr selber für einen Augenblick

ganz plausibel vor, doch bei näherer Besinnung zeigte sich die ganze Aufstellung ähnlich berjenigen, die man bei Pfänderspielen unter dem Ramen Generalpardon vorbringt. Eine ganze Reibe von Leuten stützen sich Alle auf eins ihrer Kniee und halten beide Arme in die Luft. Giebt man dem ersten einen Stoff, so stürzt er auf den nächsten Rachbarn und wirft ihn um; dieser stürzt auf ben nächstfolgenden, und so weiter, bis die ganze Reihe auf der Erde liegt. So ging es auch hier. Fehlte einem Kinde was, und das ganze kleine Versonal war um 9 nicht mit dem Anziehen fertig, so war auch Cathrinchen bis 10 nicht am Rehren. Jeder Händler, der zu einer ungewöhnlichen Zeit einen Gegenstand ins Haus brachte, oder etwas andres, auf das man gerechnet batte, nicht lieferte, brachte alle Geschäfte des Tages in Confusion. Die Leute schellten immer, wenn Cathrinden nicht bei der Hand war, und die seltensten Besucherinnen schienen sich verschworen zu haben, just zu der Stunde zu kommen, wo gar nicht aufzuschiebende Arbeiten Dorotheen bedrängten. So zog sich die Versäumniß seder Stunde in die nächste binüber, und sah die Hausfrau Abends auf den resultat=

losen Tag zurück, so schien ihr das eigne Herz auch nur eine öde Leere.

Sie sagte zu sich: "Hat mein Mann den Tag binter sich, fo welß er wenigstens: so und so viel Schüler hab' ich unterrichtet, so viel Seiten hab' ich geschrieben. Der Maurer fieht Stein auf Stein sich zum Gebäude fügen, die Näberin kann wenigstens die Stiche aufzählen die eine Naht machen. Aber Hausarbeit wird nie fertig, oder fängt doch jeden Tag von vorne wieder an. Der Mann sieht nur. was nicht gethan ift, benn bas Gethane fällt nicht in die Augen. Alle Ordnung erscheint wie eine Zauberei von unsichtbaren Händen, aber die Unordnung soll das Werk der Frau sein! Aft es ein Wunder, daß Thätigkeit ohne sichtbares Resultat ein denkendes Wesen herabsett, und daß wer Maschinenwerk thut, endlich wie eine Maschine behandelt mird!"

Sie brachte von Neuem ihr Anliegen vor, den Haushalt auf englische Weise einzurichten, und sich selbst aus der niedrigern Arbeitssphäre zurückzuziehn, die sie bisher willig ausgefüllt hatte. Ibeles sagte: "Mache das, wie du willst. Ich sehe keine ver-

nunftige Ursache zu bieser Aenderung, aber ich laffe bir freie Hand."

Er sprach es nicht herb aus, aber er war unzufrieden mit Dorotheens Forderung und verkannte ihre Motive. Er selbst, von zarterer Gesundheit als sie, hatte von einer zugleich edlern und leichtern Thätigkeit herabsteigen müssen, um seiner Familie die Existenzmittel zu schaffen. Er fühlte, daß seine jezigen Geschäfte mehr unter seiner Würde waren, als die Hausarbeit unter der seiner Frau, die dazu stark genug und überdies daran gewohnt war. Er glaubte, sie wolle es ihn fühlen lassen, daß er in einem andern Kreise, wo höhere geistige Interessen walteten, seit einiger Zeit Erholung von den Sorgen des Hauses gesucht, und nur verletzter Stolz treibe sie, sich gegen die bescheidne Stellung aufzulehnen, mit der sie sonst immer zufrieden gewesen sei.

So sehr hatte das Auseinandergehen ihrer Lebenswege die Beiden schon entfremdet, daß sie scheu und halb ihre Meinungen gegenseitig aussprachen, um nicht eine Streitigkeit aufzuregen. Dazu kam, daß buchstäblich keine Zeit zu einer Verständigung da war, und Details brauchen deren leider so entsetlich

Dorothea scheute gemein zu erscheinen, wenn fie praktische Belege ihres Thuns und Lassens vorbringe, und machte darum nur im Ganzen Wünsche und Empfindungen geltend. Ibeles durfte Morgens nicht aufgehalten werden, Abends war er zu müd, und Tisch und Rubestätte mußten boch von plag= samen Geschäften so beilig gehalten werden, wie der Sonntag. Ihm fesselte ber Umstand die Zunge, baß Dorotheens Onkel es war, der mit deren künftigem Erbtheil ihnen über brodlofe Reiten hinweggeholfen, und daß es ihm deßhalb nicht zustand, ihr vorzuschreiben, bis zu welchem Grade sie durch eigne Mehranstrengung seine Schäffenstraft länger schonen habe. Aber im Stillen bielt er es für un= gerecht, daß sie grade jett strebte das haus für sich angenebmer und bequemer zu machen, wo er es nicht mitgenoß.

Es giebt einen Ton in der Ehe, der dem Gemüthe weher thut als der zornigste Vorwurf, und das ist die kühle Artigkeit; diesen nahm Jbeles jetzt häusig an. Sonst hatten Mann und Frau Alles, das Höchste und Geistigste wie die Vorkommnisse des alltäglichen Lebens, vertraulich mit einander

besprochen. Darauf kamen die Jahre der Noth, wo er sich gezwungen sab, blos in fremder Gefellschaft sich geistig auszusvrechen, und wo ihr oft in Wochen nicht die Botschaft von einem Buch oder Kunstwerk die Gedanken erfrischte. Wie ein Schiffbrüchiger, der ohne Speise lang auf dem Meer irrte, und erst langsam sich wieder an nahrhafte Kost gewöhnen muß, so hatte sich ihre Seele der alten Genüffe entwöhnt, und ermattete fast, wenn ihr einmal un= erwartet aus dem vollen Geistesstrom ein Becher aeschöpft wurde. Ibeles misverstand das, und glaubte. ihre Kähiakeit. Grokes zu verstehen, sei abgestumpft, er fiel defibalb zu Hause entweder in den bequemen platten, oder den abweisenden Ton. Kand er doch für alle höhern Interessen einen anderweitigen Boben der Mittheilung. Darum lag ihm der Irrthum nabe, daß es jett nur Bequemlichkeit und nicht Bildungs= trieb sei, was Dorotheen ihm unbemerkt verändert habe, und daraus erwuchs jene rücksichtsvolle Verschlossenheit, die sie nicht durch zudringliche Rärtlich= feit durchbrechen wollte.

Sie glaubte, Pflichttreue sei ein für allemal das beste Heilmittel für alle krankhaften Stimmungen,

und war innerlich sicher, daß die Aussführung ihrer guten Absichten ihn bald mit ihr in die alte Ueberzeinstimmung bringen müsse. Sie rechtsertigte die Durchsehung ihres Willens vor sich selbst, indem sie sagte: "Ist sein Haus erst wieder anmuthig, so wird er's wieder lieben wie ehedem. Jeht ist der Abstich zwischen Pflicht und Vergnügen zu schreckend für die schönheitssüchtige Künstlerseele. Im Mittelzalter, wo die Leute eine Belohnung jenseits erwarteten, ergaben sie sich darein, daß alle Tugend eine Ausopferung diesseits sein mußte. Jeht, wo wir Mles im Leben zu sinden hossen, müssen wir können."

## Achtzehntes Kapitel.

Der Sklavenmartt und die freien Töchter Albions.

Flotom's Oper, Martha oder der Markt zu Rich= mond, schwebte unfrer deutschen Hausfrau vor, als sie in aller Naivetät sich bei Mrs. Busp erkundigte. an welchem Wochentage man sich am Besten nach der obengenannten Stadt verfüge, um eine Maad zu miethen. Die befragte Freundin lachte berglich und sagte, daß dies eine verschollene Institution sei. und daß man jest nur zu Picnics und dergleichen Amüsements nach Richmond gebe. Aber sie sette binzu, daß Bazars genug in London seien, wo man Nähmädchen, Köchinnen, Kammerjungfern und was für Dienstboten man wolle, jedes Affortissement in großer Barietät in seiner bestimmten Abtheilung ausgestellt finde. Mrs. Busy erklärte diese Art Mägde zu miethen für praktischer, als jede andre, besonders als die durch Correspondenz in der Times vermittelte. "Die Personen," sagte sie, "die sich in der Zeitung ankündigen, haben so sehr vornehme Ansprüche; unter zehn sind zuweilen neun, welche die Bedingung machen, nur in einem Hause zu wohnen, wo männliche Dienerschaft gehalten wird. Doch will ich Ihnen rathen, auch wenn Sie in den Bazar von Oxford Street gehn, sehr ausmerksame Toilette zu machen, denn eben so wie wir dort Mägde besichtigen, werden wir Ladies von diesen besichtigt, und oft machen wir die Ersahrung, daß nicht wir es sind, die dort eine gehorsame Köchin sinden, sondern daß die Köchinnen eine Dame suchen, die sich von ihnen besehlen läßt."

Nach diesem einladenden Bazar verfügte sich nun Dorothea, und sah schon von weitem, wie eine Gruppe von Frauenzimmern in lila Kattunkleidern, dunklen Shawls und Strohhüten, der gewöhnlichen Morgentracht der Hausmädchen, sich aus und ein drängten. Die Thüre sah wie die Deffnung an einem Bienenkord aus, und man sollte glauben, bei einer solchen Ueberzahl von Arbeiterinnen müsses nicht schwer sein, binnen fünf Minuten eine

Dienstwillige ausgefunden zu haben. Dorothea sah, daß Alle vor einem Anschlagzettel mit colossalen Buchstaben stehen blieben, der neben dem Eingang hing. Es war die Ausfrorderung zu freier Auswanderung nach Australien, Canada und andern Colonien, zu der die Regierung junge arbeitslustige Frauenzimmer einlud, und Dorothea bemerkte im Borbeigehn, wie eine unternehmende rothbäckige Dirne mit dem Sonnenschlirm auf den Namen Melbourne deutete, und ihrer Begleiterin zurief: "Dort ist mein Better hinzgegangen, und sind' ich heute nicht eine ganz auszerwählte Stelle, so laß ich mich diesen Abend auch nach Australien einschreiben!"

Im Vorhaus saß ein Herr in einem von Glasfenstern umgebenen Bureau, den Dorothea nach Berhaltungsregeln fragte. Er gab ihr mit großer Höslichkeit die Statuten der Anstalt, und erklärte ihr,
daß das Entrichten einer kleinen Summe sie berechtige,
vierzehn Tage lang, so oft sie wolle, die ausgestellten Mägde Morgens von zehn Uhr die Abends fünf zu
besehen. Habe sie während dieser Frist keine gefunden,
die ihr gefallen, dann erst müsse sie ihre Eintrittskarte erneuern.

Ċ

Dorothea war auf einen solchen Zeitauswand nicht gesaßt gewesen, und fragte kleinlaut, ob es denn vorkäme, daß Damen am ersten Tage ohne Magd heimgingen? Der Herr lächelte ein wenig und machte die ausländische Dame darauf ausmerksam, daß man für Entrichtung einer größern Summe sich für daß ganze Jahr auf diesen Bazar abonniren könne. Er erwähnte, daß solche Damen, die oft wechselten, wie auch Dienstboten, die die Veränderung liebten, diese Art der Zahlung prositabler fänden als die Eintrittskarte für bloß vierzehn Tage. Dorothea schüttelte den Kopf, zahlte vorläusig ihre Entree, und nahm sich vor, rascher und entschlossener zu verfahren als die Londoner Damen.

Sie warf einen Blick umher, und sah auf Holzbänken an den Wänden etwa zwanzig ältere und jüngere Personen, schlecht gekleidet und ohne Handschuhe, umhersitzen. "Dieses sind die Mägde für alle Arbeit!" sagte der Herr. "Das ist nicht was Sie verlangen; die Röchinnen stehn dort auf der mittlern Erhöhung, und oben sind die Hausmädchen und Kinderwärterinnen!"

Die Köchinnen schienen meist Personen zwischen breißig und vierzig Jahren, und Alle hatten Hauben

mit bunten, oft ziemlich zerknitterten Blumen unter dem Hut. Sie ging diesem Departement vorüber, denn seit Conrädchen allein Lausen konnte, und ihr Mann meist außer dem Hause speiste, hatte sie Cathrinchen gelehrt, die einfachen Speisen zu bereiten, mit denen sie und die Kinder sich begnügten. Was sie bedurfte, war eins der niedlichen Hausmädchen, die durch ihre bloße Erscheinung beim Deffnen der Hausthüre als eine Bürgschaft für die Respectabilität der Familie gelten, dei der sie wohnen. Cathrinchen hatte zwar kochen gelernt, aber der durch die Sitte gebotene Styl im Betragen gegen Fremde, und zierliches Aufsräumen und Nettigkeit im decorativen Element konneten ihr nicht beigebracht werden.

Als Dorothea nun die Treppe des Bazars hinanstieg, ward sie von einer elegant gekleideten Directrice in einen Saal geführt, vor dessen Eingang auf einer zum zweiten Stockwerk hinaussührenden Treppe amphitheatralisch geordnet die Hausmädchen standen: groß und klein, alte und junge, hübsche und häßliche, je nach den Wünschen und Interessen der verschiedensten Herrschaften. Die Borhänge der ganz aus Glassenstern bestebenden Wand, welche den Saal ber Damen von dem Mägdeplat schied, ließen bequeme Spalten an den Ecken, um es zu ermöglichen, daß man die Ausgestellten vorher betrachten konnte, ehe man sich auf eine Berhandlung einließ.

Dorothea fühlte sich für die Mädchen auf der Treppe verlegen werden, denn die ganze Behandlung der Sache kam ihr entwürdigend für die Mensichennatur vor. Sie glaubte auf einem Sklavensmarkt zu sein, als hinter ihr her eine dicke, reichsgeputzte Dame mit vielen Garnituren die Treppe herauskeuchte, sich ohne weiteres mit der Lorgnette vor das Amphitheater stellte und nach Inspicirung desselben hörbar zu der Directrice sagte: "Heut ist keine Sinzige da, die mir gefällt!" Dann den Rücken wendend, verfügte sie sich wieder zu ihrer Cquipage.

"Welches der Mädchen wünschen Sie zu spreschen?" fragte jett die Directrice Dorothea, da sie sah, daß diese unschlüssig im Saale stand und nach einer Anknüpfung zu suchen schien. "Die große dort, wenn's gefällig ist, mit dem grünen Band auf dem Hut!" erwiederte sie, und das Mädchen kam.

Unsere Hausfrau bemerkte balb, daß zwischen biesem Bazar und einem Sklavenmarkt ein wesentlicher

Unterschied bestand. Nachdem sie der jungen Person die gewöhnlichen Fragen gestellt hatte, wie viel Lohn sie fordere, ob sie die übliche Hausarbeit verstehe und ein gutes Zeugniß aus ihrem letzten Dienst beibringen könne, und diese wie alle kleineren Punkte genügend beantwortet waren, erklärte sie sich bereit, dieselbe zu miethen. Der Lohn war zwar exorbitant, doch darauf war sie gesaßt gewesen.

Nun aber fing die Magd an, ihrerseits der Hausfrau Fragen zu stellen und dieselbe einem scharfen Examen zu unterwerfen. Darunter waren die folgenden Punkte: "Wie viel Guineen sind mir außer dem Lohn für meine eigene Wäsche zugesichert?"

Dorothea meinte, daß dem Hausmädchen Zeit genug bleiben würde, ihre eigenen Sachen selber zu waschen, doch diese erwiederte, dazu habe sie sich noch nie verstanden. Die Frage wegen des täglichen Genusses von gutem Ale war leichter geschlichtet, denn in Folge früherer häusiger Zwistigkeiten zwisschen Herrschaften und Dienstboten deßhalb, ist durch Parlamentsbeschluß die Portion Ale sestgestellt, mit der alle Dienstmägde der vereinigten Königreiche von Großbritannien sich begnügen müssen. Nun kam die

Frage, ob außer der Küche die Dienstboten ein besonderes Wohnzimmer hätten und ob ihre Schlafstube mit einem ordentlichen Teppich und gutem Federbett versehen sei? Endlich wünschte die Magd zu wissen, ob ihre künftige Herrschaft zur Hochkirche gehöre, da sie aus Princip nie bei Dissenters diene, welche letztere gemeiniglich als geringere Leute angesehen würden.

Nun war Dorothea des ferneren Examens satt und sprach höslich ihr Bedauern aus, daß sie das Frauenzimmer vergebens bemüht habe; diese machte einen Ansz und sagte: "Danke Ihnen!" und kehrte wieder auf ihren Posten zurück. Die Gruppe der anderen Mägde sah die Kommende fragend an, und Dorothea glaubte ein leises Gemurmel zu hören, das wie ein Laufseuer durch die Reihe ging und das ihrem scharfen Ohr klang wie die Worte: "Sie ist keine Lady!"

Die Memoiren der Meta Braun sielen ihr ein und sie besann sich, daß sie stehend mit der fremden Person geredet hatte. Erschrocken über das Vergessen der englischen Stiquette, nahm sie schnell den Ecksplat eines nahestehenden Sopha's ein und begann

umberzuspähen, wie denn von den andern Anwesen= den das Miethgeschäft betrieben wurde. In dem Saal, der rundum mit beguemen Siten verseben war, hielten sich mehrere getrennte Gruppen auf. Einige Damen vertrieben sich die Zeit des Wartens. indem sie die Bilder an den Wänden betrachteten, andere saßen um die runden Tische, auf denen Zeit= schriften und Bücher ausgelegt waren. Von Zeit zu Reit wurde von Einer derfelben mit der Directrice ein Wink getauscht, ob noch keine neuen Mägde zu den schon besehrnen hinzugekommen seien, und war das geschehen, so wurde die frisch Eingetretene beordert, ihren Gang durch den Saal zu machen. Die Damen faßen in ehrfurchtgebietender haltung, rudgelehnt auf ihren Pläten und die Zofe in spe ging in einem weiten Bogen vorüber. Ram sie an dem Plat derjenigen Dame vorbei, die ihre Vorführung verlangt hatte, so gab diese ihr ein Zeichen stillzu= stehen und die Verhandlungen begannen. Gefiel aber das Aeußere des Mädchens nicht, so ließ die Dame sich auch nicht in das kurzeste Gespräch ein. Dorothea beobachtete, wie die Eine dem passirenden Mädden nur fopfschüttelnd zuflüsterte: "Bu jung!" und

wie ein anderes mit dem unverhohlenen Urtheil: "Zu alt!" entlassen wurde. Sehr vornehm sich gesberdende Damen sprachen nicht einmal so viel als ein Nein aus; sondern wenn eine Magd, die ihnen mißsiel, vorbeiging, senkten sie eben die Augenslieder mit einer kaum merkbaren verneinenden Kopfsbewegung.

Mrs. Busp und die Beak's batten Dorotheen aefaat, daß man nur durch eine solche Miene enalischen Mägden imponire, und sie strebte sich den Widerspruch zu erklären, der in diesem Faktum neben bem starken Selbstaefühl der arbeitenden Classe liege. Sie bachte: "Wahrscheinlich fühlen fie fich gedemuthigt, wenn sie Remand gehorchen sollen, der ihnen erscheint wie ihres Gleichen, oder fühlt sich ihr eigener Stolz in dem Maß gehoben, wie das Ansehen ihrer Ge= bieterin steigt?" Sie führte in Gedanken das Problem weiter aus und fann über das demokratische England nach, das als freieste Nation der Erde zugleich die tiefste Deferenz vor allem Aristokratischen bat. Endlich sagte sie lächelnd zu sich selbst: "Und bei solchem Lauf der Welt soll man sich verwundern. daß ein demokratischer Chemann, sobald er englische Luft athmet, ein Weib nicht mehr so höflich behans belt, als eine Gemahlin!"

Jett kam eine neue Gruppe von Versonen in ben Saal; voran eine ziemlich kurze Dame, in einem geblümten Atlaskleide, worüber eine violette Sam= metmantille mit vielen Spiken und Stickereien verziert lag. Der Kopfput war mit einem Uebermaß von Berlen, Federn und Blonden geschmückt, und ibr ganzes Auftreten verrieth eine reich gewordene Handelsfrau, die sich vom Geschäft zurückgezogen bat. An der Aussprache des h kennt man in England trot allem But die unächten Ladies, denn sie setzen mit eiserner Consequenz diesen Buchstaben immer dahin, wo er nicht bingehört, und lassen ihn aus, wo er stehen sollte. Hinter der kurzen Dame er= schienen zwei ebenfalls sehr aufgeputte kleine Mäd= chen und zulett der Chemann mit einem Proviant= forb in der Hand. Die ganze Gesellschaft ließ sich auf einem der Sopha's bäuslich nieder, und es schien. daß sie diesen Bazar als einen Vergnügungsort betrachteten, wo man Leute sah und gesehen wurde.

Die Atlasgeblümte suchte eine Kinderfrau, es sollte aber eine sein, die bei der Aristokratie gedient

bätte, damit sie ihren Kindern Styl und Manier beibringen könnte. Dorothea saß so nah, daß sie das ganze Gespräch überhörte, das als ein Dokument menschlichen Schicksalstausches ihr merkwürdig schien. Eine bleiche, gealterte Frau in Wittwentracht von bober Gestalt ward vorgeführt, und da die kurze Dame natürlich siten blieb, mußte jene während der langen Verhandlung immer in gebückter Stellung bleiben. Die Kurze war äußerst gesprächig und berichtete alle Kehler, die ihre bisberigen Kinderfrauen gehabt, um die Neue abzumahnen, in die nämlichen Sünden zu verfallen. Schon diese Plaudersucht, die bei einer englischen Dame einem fremden Dienst= boten gegenüber etwas Unerhörtes ist, würde die Sprecherin als aus niederem Stande entsprossen bezeichnet haben, wenn nicht ihre Ausdrucksweise ohnehin das nämliche verrathen hätte.

Sie forschte zulet nach den Verhältnissen der vor ihr stehenden Kinderfrau, deren seine Züge und gewählte Aussprache ihrer Versicherung Glauben verschaffen konnten, daß sie noch nie gedient habe. Sie sagte, daß sie dennoch alle Pflichten der Kinderstube verstünde, weil sie bei ihren eigenen Kindern ehemals Wärterinnen gehalten und selbst beaufsichtigt habe. Sie schien abgeneigt, über Dinge Rede zu stehen, die nicht zur Sache gehörten, aber die kurze Dame ließ sie nicht los, bis sie ihr alles abgefragt hatte, das ihre Neugierde reizte.

Die ältliche Wittwe war an einen Kaufmann verheirathet gewesen, der Bankerott gemacht hatte und dann mit den Kindern nach Australien gegangen war. Sie hatte bei Verwandten abwarten sollen, bis die Ihrigen dort ein Geschäft gegründet, um dann nachzukommen. Statt dessen erhielt sie die Nachricht seines Todes. Die Kinder waren erwachsen genug, um dort durch Arbeit ihr Brod zu verdienen und versprachen wiederzukommen, sobald sie sich ein Vermögen erworben. Die Mutter konnte sich den Verwandten nicht nütlich machen und sah sich ge= nöthigt in Dienst zu geben. Sie erwähnte, daß sie ihre Erziehung in einem Institut gehabt und daß sie sogar Zeichnen und Clavierspielen gelernt habe; sie könne zwar nicht genug, um Gouvernante zu werden, doch hoffe sie kleinen Kindern mit ihrem Ta= lent nüblich fein zu können.

Die kurze Dame sagte, das Zeichnen wäre ihr

schon ganz angenehm, aber die Musik sei nicht nöthig, benn dafür sei in ihrem Hause längst gesorgt. Sie hatte nämlich eine Drehorgel für die Kinderstube angeschafft, auf der die Wärterin Morgens und Nachmittags zwei Stunden spielen mußte. Sie erzählte, daß dies jetzt in den vornehmsten Kinderstuben Mode sei, weil es die beste und wohlseilste Art sei, die Kinder von der Wiege an musikalisch zu machen. Endlich entließ sie die Wittwe mit der Bemerkung, sie wolle dennoch erst versuchen, ob sie eine Kinderstrau fände, die der Aristokratie gedient hätte. Es schien ihr nach Allem heute mehr auf mannigsfaltige Unterhaltung, als auf ihren Zweck anzuskommen.

Dorothea hatte unterdeß ein Mädchen ins Auge gefaßt, welches zwei andere Damen vor ihr abgewiesen hatten. Mit diesem wechselte sie einige Fragen und da ihr dessen offene Physiognomie gesiel, so versprach sie es zu engagiren, falls das Zeugniß der vorigen Herrschaft genüge. Ihre Freundinnen hatten ihr eingeschärft, daß sie sich nicht von ihrem Vertrauen hinreißen lassen sollte, anders als auf ein mündliches Zeugniß hin ihr Haus einer fremden

Berson zu öffnen. Es kömmt nämlich oft vor, daß fich Diebinnen, auf gefälschte Dienstzeugnisse bin. in aralose Kamilien einführen. Daß eine Dame ber andern unter vier Augen nicht eine Warnung geben follte, ist kaum benkbar, seit bas Barlament burch ein Geset die zu große Gutmüthigkeit im Empfehlen untauglicher Dienstboten eingeschränkt hat. Gine Dame nämlich, die durch eine bewußte Lüge einem unchr= lichen Mädchen zu einer Stelle verhilft, kann bis 311 30 Rfd. Sterling und mehr Schadenersat angehalten werden. Wie man bei uns zu Lande sich bütet. Bürge für eines Menschen Zahlungsfähigkeit zu werden, gang so kostspielig ist es, sich für "ben auten Charakter" einer Magd zu verbürgen. So nennt man nämlich das Zeugniß des Dienst= boten, und je nachdem ein Mädchen länger oder fürzer im selben Sause gedient hat, kündigt sie sich in der Times als eine Köchin von etwa dreijährigem oder neunmonatlichem autem Charafter an u. f. w.

Das Mädchen, mit dem Dorothea sprach, hatte nur einen Charakter von Einem Monat, und deßhalb mochte sie wohl Schwierigkeiten genug finden. Der Gebrauch fordert, daß das Mädchen die Dame, die sie entlassen hat, bittet, ihr einen Charakter zu geben, und diese bestimmt dann die Stunde, zu der die künftige Gebieterin sich bei ihr einfindet. Nachdem diese Botschaft hin und her getragen ist, läßt die letztere Dame sich bei der andern melden und spricht die Formel auß: "Ich komme, um den Charakter Ihres Hausmädchens zu erbitten!" und dann bezinnt die Conferenz, welche eine der seltenen Gezlegenheiten gibt, in das Geheimniß eines fremden Hauswesens zu schauen.

Beim vorliegenden Falle erfuhr Dorothea, daß es nicht sowohl abstoßend, als eine Rücksicht für eine Dienstdotin ist, wenn man die mindeste Annäherung vermeidet, dis man den Willen hat, sie unter jeder Bedingung zu miethen. Nämlich keine Dame braucht einer entlassenen Magd mehr als Einmal einen Charakter zu geben, und hat man also diesen geholt und nimmt sie dann nicht, so hat sie ihren Charakter verloren und ist der entsestlichsten Rathlosigkeit ausgesetzt. So z. B. hatte jetzt die letzte Dame, bei der das Nädchen nur einen Monat gewohnt hatte, deren vorletzten werthvollern, weil achtmonatlichen Charakter auch im Besitz.

Am folgenden Morgen erschien Dorothea bei der Charakter-Dame, deren Urtheil über das Mädchen dahin lautete, daß sie ehrlich und sleißig, aber sehr impertinent sei. Als ein Beispiel führte sie an, daß das Mädchen ihr schon am zweiten Tage einen Gutenmorgen gesagt habe, welches höchst respectividrig sei. Eine Hausmagd durste ihrer Erläuterung gemäß nie eine Dame zuerst anreden, und da jene sich diese Unart nicht habe abgewöhnen können, so habe sie dieselbe nach dem ersten Monat entlassen. Dorothea fragte nun, ob es sich mit dem vorletzen achtmonatlichen Charakter so verhalte, wie das Mädchen ihr gesagt; die Dame bestätigte das, fügte aber hinzu: "Ihre vorige Herrin war eine Amerikanerin, und das sind keine Ladies."

Trot der Abmahnung engagirte die demokratische Haussfrau, die an dem vertraulichen Ton der dienensden Classe keinen Anstoß nahm, das junge Mädchen, und hatte keinen Grund, es zu bereuen. Statt eine Reihe von Mägdegeschichten zu detailliren, wollen wir im Allgemeinen der Mehrzahl der englischen Dienstboten, wie man ihnen in den Häusern des Mittelstandes begegnet, einen "guten Charakter"

geben. Sie halten zwar eigensinnig auf ihre stipuslirten Rechte, auf ihre Feiertage, auf die genaueste Abgrenzung ihres Arbeitssseldes, aber selten versuchen sie darüber hinaus noch mehr Freiheiten zu erobern. Das Maß ihrer Pslichten ist sehr bequem zu erfüllen, abet sie thun es einen Tag wie den andern, und brauchen nicht erinnert und getrieben zu werden. Rein im Neußerlichen wie im Gemüthe sind die Arsbeiterinnen dieser Classe, und ihre gesunde Fröhlichsteit giebt das beste Zeugniß für ihr gutes Gewissen. Sin lustigeres leichteres Leben, als die englischen Mägde in der Regel haben, sindet man so leicht in keiner andern Arbeitsssphäre, welche alle weit mehr von Sorge gedrüdt sind.

Nachdem Dorothea aus Rücksicht für bas Genie ihres Mannes jahrelang lieber Mägdearbeit gethan hatte, als ihn zum Gelderwerb zu nöthigen, sah sie endlich ein, daß die Prosa des Hauses grade so lähmend auf ihn wirkte, als die Armuth. Freilich war die von ihrer Stimmung ausgehende Prosa die Consequenz der Armuth gewesen, und weil sie das einsfah, so änderte sie mit Einem Schlag ihr bisheriges Treiben. Sie las nun die edelsten Dichterwerke mit

den Töchtern, erklärte ihnen das Unverstandene, und die beglückendsten Gespräche knüpften sich daran. Jede Mutter genießt alles Schöne aus Welt und Natur dreisach, wenn der jugendliche Verstand und das unsschuldvolle Herz ihrer Kinder zuerst davon ergriffen werden. Ihre Schilderung der heimathlichen Natur und Sitten erhielt die Vaterlandsliebe der Kinder immer wach, und gewaltiger noch als ein Mutterswort drangen die tausend Stimmen deutscher Dichter und Tonkünstler über das Meer herüber. Aus jedem Liede haucht ja der Athem der ewig treuen Mutter Germania warm ihre jüngsten und fernsten Sprosen sen an.

Die musikalische Bildung der beiden ältern Mädschen schritt über alle Erwartung rasch vorwärts, und Mutter und Kinder freuten sich heimlich auf den Tag, wo der Vater mit einem Familienconcert überrascht werden sollte. Die gute Milla hatte aus eignem Antrieb darauf angetragen, daß sie die kleinen Schwestern allein unterrichten möchte, und es rührte Dorotheen zu Thränen, als das Kind ihr auseinanderssette: "Ich will nicht bloß zum Vergnügen lernen, schön vorzuspielen, sondern ich möchte lernen wie

man lehrt. Dann kann ich dem lieben Bater balb helfen, und wenn ich ihm die Schüler abnehme, so kann er in der Zeit wunderschöne Symphonien componiren. Ich bin stolz wie ein König, wenn ich ein andres Kind ein Stückhen lehren kann, aber wenn der Bater den Takt schlägt, dann sollten eigentlich immer alle Instrumente mit Pauken und Trompeten einfallen."

Nanna faßte mehr die praktische Seite des Geschäfts ins Auge und sagte: "Nicht wahr, es giebt Leute, die alle nüglichen Dinge besitzen, und noch ganz viel Geld und Zeit übrig haben? Die möchten so gerne schöne Musik machen können, wenn sie allein sind oder sich traurig fühlen. Nun kommen sie zu und, weil wir Musik genug haben, und kaufen sich herzerfrischende Melodien ein, und dann bekommen wir die nütlichen Sachen dafür!"

Silla meinte, dieser Tauschhandel werde ganz direkt geführt, und erkundigte sich, welche Schülerin denn am vorigen Sonntag die grünen Erbsen gebracht hätte. Nanna war schelmisch genug, das arme Kind weiß zu machen; für jede Erbse, die auf der Schüffel gewesen sei, habe der Papa eine falsche Note anhören müssen. Silla, die ein sehr empfindliches Gehör hatte, vergoß die hellen Thränchen darüber, aber Angela's Wißbegierde wurde nur durch diese Vorstellung gereizt, und sie fragte ernsthaft: "Wie viele Auflösungszeichen, Kreuze und Bee gehen in eine Wurst?" Nanna erwiederte: "Das weiß ich nicht, aber ich glaube, daß die falschen Noten der Miß Hobble de Hope allein einen Schwartemagen füllen!"

## Neunzehntes Kapitel.

Die stummen Gafte und die aufgeregte Gesellschaft.

Sobald man nicht mehr von Besuchen erstickt wird, ist es einem ein inniger Genuß, Freunde zu sehen, vorausgesetzt daß sie nicht langweilig sind. Leider bilden sich aber viele Leute ein, man könne sich bei seinen Freunden gehen lassen, und brauche sich nicht mit der Unterhaltung anzustrengen. Manche Engländerinnen haben diesen Fehler, der bei ihnen um so unverzeihlicher ist, da er nicht aus Unwissensheit, sondern aus Maulfaulheit herrührt. Sie scheuen sich vielleicht aus Stolz, etwas Unbedeutendes vor Fremden zu reden, obgleich sich jede bewußt sein könnte, daß es zu hohen und geistreichen Aussprüschen nicht alle Tage eine Veranlassung giebt. Es ist sehr leicht, sich nie eine Blöße zu geben, wenn man gar nichts sagt, und ersahrne Menschen glauben

längst nicht mehr an die ungeheure Tiese schweigsamer Gemüther. Auch sind es nicht immer die Borlauten, vor denen man in der Gesellschaft sich zu hüten hat, sondern vielmehr die zurückaltenden Beobachterinnen.

Langweiligkeit ist weniger ein natürliches Gebrechen, als eine Sünde, und würde sie als solche gerügt und wegerzogen, so möchten sich manche damit Behafteten sie abzugewöhnen suchen. Ein langweiliger Besuch tödtet die Lebensstunde des Menschen, der ihn aushalten muß, denn er kann dahei nicht denken. Tritt man in die Gegenwart seines lieben Nächsten, und hindert ihn, sich und den Seinen zu gehören, so muß man sich selber ihm wenigstens dafür geben. Man ist zu der Anstrengung verpflichtet, entweder das Gespräch sortzuspinnen, oder da, wo der Faden abreißt, den Freund allein zu lassen.

Unfre gute Dorothea hatte, ohne geiftreich zu fein, die lebhafte heitre Gesprächigkeit der Rheinländerinnen, und unter vier Augen verstand sie auch jede Engländerin ins Plaudern zu bringen. Sie flößte Vertrauen ein, weil sie weder medisirte, noch wiedererzählte, und aus natürlicher Rücksicht gegen den Besuch, diesem die verbrachte Zeit so inhaltreich als möglich zu machen strebte. Trasen aber mehrere Engländerinnen zugleich in ihrem Hause zusammen, so scheute sich Eine vor der Andern, und Alle schwiesen still. Nur wenn musicirt wurde, machten sie eine Ausnahme, indem sede mit der zunächststigenden ein Privatgespräch versuchte.

Bei solchen Gelegenheiten strebte wohl die Hausfrau, sobald die Musik eingestellt worden, ein Thema von allgemeinem Interesse auf die Bahn zu bringen, und das gelang ihr wenigstens mit Mühe und Ausbauer, wenn Mrs. Bush und die Nachbarinnen zusgegen waren. Aber kamen die Töchter Mutebell, so war jeder Versuch vergebens, dieselben aus der trägen Bequemlichkeit des stummen Zuhörens aufzurütteln.

Dorothea wußte durch Ibeles, der diese Mädchen unterrichtete, daß sie nicht dumm waren; auch hatte die Berühmtheit des Baters sie von Jugend auf in Berbindung mit bedeutenden Personen gebracht; aber sie hatten sich angewöhnt, Unterhaltung vornehm zu genießen, ohne an der Arbeit Theil zu nehmen, sie zu schaffen. Man sindet in England oft, daß wo Ein ungeheurer Sprecher in einer Familie ist, er

bieselbe auf drei Generationen hinaus stumm macht, und man sagte, daß der Urgroßvater dieser jungen Damen zu seiner Zeit das ganze Parlament müde geschwätzt habe. Man mochte auf die Bahn bringen, was irgend in der Welt ein denkendes Wesen zu einem eigenen Urtheil reizt, kriegführende Parteien in Staat, Kunst, Literatur und Gesellschaft, Alles vergebens — die Töchter Mutebell blieben bei ihrem "Ja" — "Nein" — "Ganz so!" und brachten damit Dorotheen und noch mehr Jbeles, wenn er sich einmal außer den Unterrichtsstunden in ihre Gesellsschaft locken ließ, zur Verzweislung.

Er pflegte zu sagen: "Niemand würde sich unterstehen, den Reichen, der an eine gute Tasel gewöhnt ist, auf Schwarzbrod und Kartoffeln einzuladen; warum nöthigt man denn Menschen, die an lebshafte Unterhaltung gewöhnt sind, zu stummer Gessellschaft? Der Reiche gilt für großmüthig, wenn er den Armen gibt, aber die Langweiligen danken Sinem noch nicht einmal dafür, wenn man seine besten Kräfte an ihre leeren Stunden sett!"

Die Ungeduld mit dem mühsam fortschleichenden Gespräch war es, was 3beles zulet blind für das

Achtungswerthe und wirklich Treffliche in den Freundinnen seiner Frau machte, und er fühlte sich täglich
mehr an den ihr feindlichen Kreis gesesselt, in dem
er unerschöpfliche Aufregung fand. Im Salon der
Gräfin stockte das Gespräch so wenig, daß die Meisten vielmehr die Neigung hatten, ihre Ansichten alle
zugleich geltend zu machen. Nur die Anwesenheit einiger ruhigern Gemüther dämpste die überströmende
Lebhaftigkeit. Ibeles kam sich in dieser Gesellschaft
noch als einer der mildesten und besonnensten Menschen vor, wenn er die genialen Berkehrtheiten wie
feuerrothe Pilze rings um sich her ausschießen sah.

Hattgefunden, und Ibeles hatte das Recht der überbürdeten untern Classe gegen das tyrannisirende Capital in Schutz genommen, so hielt ihn Mrs. Beak schon für exaltirt, und vertrat das göttliche Recht des Capitals. Aber kam dieselbe Sache im Salon zur Sprache, so behauptete Wildemann, daß das Eigenthum ein für allemal aufgehoben werden müsse, und daß nur die Proletarier politisches Genie genug hätten, um eine Staatsform und eine Nationalökonomie zu schaffen.

Einen Kehltritt, in überwältigender Leidenschaft begangen, oder die Trennung eines unerträglichen Chebündnisses, hatte Abeles immer schonend beurtheilt, und damit überstrengen Leuten schon Anstoß gegeben. Im gräflichen Salon befand fich aber ein jugendlicher Wortführer, Studiolus Mauf, der es als erste Aflicht aller Fortschrittsmänner ansab, die Ehe aufzuheben. Dieser übrigens ganz schuldlose Jüngling hielt es für den höchsten Ruhm eines weiblichen Charafters, aar keine Ansprüche an die Treue des Mannes zu machen, dem man Ehre und Leben vertraut batte. Er bebauptete, nur die aanz freie und uneigennütige Liebe des Weibes, die für Einen feligen Moment, ben sie bem Geliebten gewähre, ein ganzes Leben voll Schmach und Elend nicht achte. sei werth Liebe zu beifien.

Diese Extreme wurden freilich von einem Theil der Gesellschaft bestritten, aber daß sie zur Sprache kamen, wirkte doch auf die disher unwandelbaren Principien braver Gemüther so, als ob man einen in eine Mauer geschmiedeten eisernen Ring mit aller Kraft tagtäglich lockernd hin und her reiße.

Die allergrößte Kluft bildete zwischen dieser und der

englischen Gesellschaft das religiöse Gefühl. Fromme, gläubige Menschen können es selten begreifen, daß Freidenker sich redlich und unberührt von Versudungen halten können, als ob die Kähigkeit, absurde Fabeln für geschehen anzunehmen, durchaus nöthig sei, um bas etvige Sittengeset ber Reinheit und Tugend zu lieben. Ibeles sowohl als Dorothea legten gar keinen Werth auf Glauben oder Nichtglauben übernatürlicher Dinge, die Niemand durch das Zeugniß der Sinne beweisen kann, und die anzunehmen ober abzulehnen einem Jeden überlassen bleiben muß, weil dies von feiner Erziehung und dem Grad feines Verstandes abhängt. Die eraltirte Gesellschaft aber machte den Kampf gegen den englischen Röhlerglauben zur heiligen Pflicht, und erklärte jeden die Kirche besuchenden Menschen für einen Esel oder einen Schurken.

Es war dahin gekommen, daß die meisten Flüchtlinge den Namen "Revolutionär" als den Titel eines ausschließlichen Amtes ansahen, und jeder Nichtrevolutionär ihnen als ein müßiger Mensch galt. Es war nicht mehr die Rede davon, irgend eine positive Arbeit zu thun, denn nur die negativen Plane galten für Thätiakeit. Ganz fo. wie die Grafin Blafoska ihr Gemüth nur gehoben fühlte, wenn sie liebte, und deßhalb um des Lebensinteresses willen Leiden= schäften künstlich bervorrief, so schwärmten Wildemann und seines Gleichen allein in der Erinnerung an die feurige Stimmung der Revolution. Jahr 48 war der Glanzpunkt ihres Lebens gewesen, sie hatten sich aus dem Spießburgerthum auf eine Woge der Weltgeschichte geschwungen, wie sie so boch und gewaltig vielleicht in einem Menschenleben nicht zweimal wiederkehrt. Der Denker, der die ewigen Gesetze von Ebbe und Aluth auch in der geistigen Welt versteht; wartet die Bewegung geduldig ab. das Steuerruder in der Hand, den Blick auf seine Sterne gerichtet. Aber Menschen, die in friedlichen Zeiten nichts thun können ober wollen, das die Genossen ihres Lebensschiffes fördert, sind ungeberdia und bilden sich ein, sie könnten das rastende Meer bes alleinmächtigen Volkswillens mit ihren Proklamationen aufpeitschen,

Hier und da ward ein armer Emissär über Bord geworfen und fiel dem Haifisch der continentalen Bolizei in die Zähne; das gab denn immer heftige Scenen; die Damen weinten und stedten Trauer= schleifen ins haar, die besonnenen und ernsten Männer beriefen sich auf ihre abmahnenden Warnungen. bie Eraltirten vertheidigten sich und schworen, daß Alles aufs Vorsichtigfte angelegt gewesen sei, aber daß ein heimlicher Spion auf unbeareifliche Weise ibre Plane muffe ausgespürt baben. Die Gräfin sprach die Vermuthung aus, daß die Reaction viel= leicht Nischen in den Mauern ihres Hauses habe brechen laffen, die mit den benachbarten Gebäuden durch unsichtbare Gänge in Verhindung stünden, aber Ibeles sagte trocken, daß das nicht nöthig sei, und daß die absoluten Regierungen sich eine so kostspielige Umständlichkeit wohl svaren könnten, so lange die Damen mit solcher Offenheit beim Thee vor etwa zwanzig Leuten jeden Abend mitconspirirten. Man wandte sich wohl beftig gegen den Musikdirector, wenn er sich in dieser Weise spöttisch gegen die Freunde äußerte, aber er war und blieb einmal der Liebling der Damen und durfte sich etwas Derbbeit erlauben.

Die Gesellschaft war so buntscheckig zusammengesset, wie es immer da geschieht, wo nur ein einziges

Symbol als Erkennungszeichen geistiger Verwandtsschaft gilt. Die Menschen halten in ruhigen Zustänsen gleiche Bildungsstuse, gleiche Sitten und Lebenssweise für ein weit festeres Bindemittel des Umgangs, als die Meinung auf Einem speciellen Punkt. Dem katholischen Archäologen steht der protestantische Phislologe näher als irgend ein Schuhslicker seiner Consession, obschon es in der fanatischsten Zeit der Resormationskriege anders gewesen sein mag. Das Jahr 48 hat wieder eine ähnliche Ausnahmscombination zuwege gebracht, und daher sind alle geselligen Versbindungen, deren Symbol nur die Erinnerung an die Revolution ist, solch ein buntes Mosaik von abenteuerlichen Figuren aus allen Ständen.

Die Gräfin liebte es, mit diesen wie auf einem Schachbrett zu spielen, und trot der Ausfälle gegen das Institut der Ehe sehlte es nicht an ehestisterisschen Versuchen innerhalb des Salons. Sie hatte bald durchschaut, daß Hulda durchaus keinen Liebesskummer verbarg, sondern daß sie nur nach einem erregteren Leben verlangt hatte. Sie war bei allen Disputationen über die Frage der freien Liebe auf Seiten der legitimen She gewesen und hatte behauptet,

daß nur die Empfindung Liebe sei, die an ihre Unwandelbarkeit glaube, und daß also da, wo man an der Ewigkeit eines Bündnisses voraus zweisle, Einen das Gewissen warne, es einzugehen. Dem Appellanten an die unbedingte Hingebungspslicht des Weibes erwiederte sie, daß der Mann, der ein solches Opfer annehmen oder gar fordern könne, nicht werth sei, daß es ihm gebracht werde, und daß eine Hinzgabe, die nicht gegenseitig sei, beide Theile erniedrige.

Wildemann hatte sich zum Erstaunen Aller von dem blonden Fräulein zur Zustimmung bekehren lassen, und dies schien der Gräfin der Moment, wo sie einen neuen Beweis ihrer über alle Sitelkeit erhabenen Gesinnung ablegen konnte. Sie fragte Wildemann, ob er Hulda lieben könne, und dieser erwiederte, er würde es gekonnt haben, wenn er die Gräfin nie gesehen hätte. Dennoch, als ihm die Angedetete wiederholte, daß seine Neigung hoffnungslos sei, erklärte er sich für stark genug, ihr zu entsagen und Hulda seine Hand anzubieten. Er nannte es einen schönen Akt des Bertreters der Arbeitersklasse, eine Gesinnungsgenossin aus den Reihen des Abels mit der Demokratie unauslöslich zu verbinden.

Er gab ber Gräfin einige Zeilen für Hulba, benn so hatte diese es ibm geratben. Sie selbst wollte aleich einer Priesterin den Bund einweiben und nicht den Moment entschlüpfen laffen, der ibr eine so eigenthümliche und außerordentliche Stellung zu den Freunden verbürate. Sie alaubte bemerkt zu haben, daß Hulda's Auge mit besonderem Ausdruck auf den kühnen Gesichtszügen Wildemanns verweilt batte, und war deßbalb sehr überrascht, als die Freundin mit verfinsterter Stirne das Blatt ohne ein Wort zu sagen in eine Schublade steckte. Sie wartete vergebens, daß Hulda ihr über den Inhalt eine Mittheilung machen werde, aber dies geschah nicht eher, als bis sie ihr die Antwort auf den Wildemann'ichen Antrag herausschraubte. Es war ein entschiedenes Rein.

Die Gräfin konnte sich nicht damit zufrieden geben und wollte Gründe. Es entspann sich das folgende kurze Gespräch:

"Warum schlagen Sie einen so schönen, guten und liebenswürdigen Mann aus?"

""Weil ich ihn nicht liebe!"" "Lieben Sie einen Andern mehr?" ""Nein.""

"Sie sind nicht mehr so jung, daß Sie hoffen dürften, noch viele Freier zu verschmähen! Ich sage das nicht, um Sie zu kränken, sondern weil ich Ihr Schicksal zum Glück lenken möchte. Wildemann ist ein Mensch, den man leidenschaftlich lieben könnte, wenn man von keinem andern Zauber bestrickt wäre."

""Es ift eine zu tiefe Kluft zwischen ihm und mir!""
"Wie, Hulda? Sie haben ihn durch alle Ihre Aeußerungen berechtigt zu glauben, daß Sie keine Borurtheile hätten. Er hat einen berühmten Namen in der Revolution erworben; gilt Ihnen das nicht mehr als Rang und Stand?"

""Das ist es nicht, glauben Sie mir! Aber — ich scheue mich, Ihnen kleinlich zu erscheinen!""

"Ha! Sie wissen also — man sagte, er habe schon eine Frau — er läugnet es entschieden — boch wenn das auch wäre, so zweisle ich nicht, daß eine gesetzliche Scheidung stattsinden könnte —"

""Nein,"" rief Hulda, ""keine Seele hat ihn bessen beschuldigt, aber keine göttlichen noch menschlichen Gesetze reißen eine so tiefe Kluft zwischen zwei Wesen, als —"" "Nun, was?"

""Als Orthographiefehler!""

Die Gräfin brach in ein lautes Lachen aus und fragte, ob denn der Geist einer Schulmeisterstochter in Hulda gefahren sei. Sie erinnerte an große preußische Generale, selbst an Prinzen, die es nicht mit dem mir und mich genau genommen haben sollten, aber Hulda blieb dabei, daß sie unfähig sei, sich in einen Deutschen, der nicht deutsch schreiben könne, zu verlieben.

Man kann benken, daß ein Mann, der für die Rechtschreibung seiner Muttersprache zu bequem war, noch viel weniger Zeit fand, Englisch zu lernen. Diese Versäumniß war zum Theil Schuld, daß weder Wildemann noch seine Clique im Exil eine nütsliche Thätigkeit fand. Morgens dämmerten die Herren umber und conspirirten; Zeitungslesen und für Zeitungen dann und wann zu schreiben, gab höchstens eine kleine Abwechslung, aber die unerschöpflichen Bildungsmittel und Arbeitsgelegenheiten des Bodens, auf dem sie lebten, versuchten sie nicht, sich eigen zu machen. Sie seindeten die Gebildeten und Thätigen unter den Verbannten an, welche sich mit

energischer Concentration ihrer Kräfte einen Fuß breit des fremden Bodens errungen hatten, und verlangten dann trotdem, daß diese ihnen die Früchte einer sestem Stellung hergeben sollten. So kam nicht selten Wildemann, welcher Ibeles und Stern ein Berbrechen daraus machte, daß sie mit ihren wissenschaftlichen Kenntnissen der reichen Bourgeoisie dienten, und verlangte, daß die Beiden ihren Einsluß bei eben dieser Bourgeoisie aufbieten möchten, um seiner Clique Subsistenzmittel zu schaffen.

Es war ein großer Fehler, daß Wildemann und Hulda, nachdem eine Heirath zur Sprache gekommen, nicht sofort vermieden, mit einander zusammenzustreffen. Es war zwischen Beide ein befangener Ton gekommen, den Wildemann durch größere Keckheit zu verbergen suchte, und dadurch den Anwesenden erst recht auffällig machte. Doch Beide waren so mit dem Salon verwachsen, daß sie, um die Ansegung, die er gab, nicht zu missen, lieber die peinsliche Situation ertrugen, für die Andern eine untershaltende Pantomime abzugeben.

Diese Menschen alle konnten nach dem gewaltis gen Lebenssturm, der sie durchrüttelt hatte, nicht mehr mit ihrem Innersten ins Gleichgewicht kommen und verloren den Maßstab für kleine Fehler wie für gewöhnliche Tugenden. London ist die Atmosphäre, die eine solche Gemüthsverfassung eher nährt als sie heilt, wenn ein Charakter nicht die Willensskraft hat, sich sein Maß von Pflicht und Genuß nach Nothwendigkeit zu beschränken.

Jeder Tag bringt unerhörte Thaten und Schicksale vor die Mitwissenschaft des ganzen Volkes. Ueber den Häuptern der im Joch Arbeitenden rollt es wie ein dumpfer Donner; die frommen und sittsamen Frauen senken die Augenlider, wenn die blauen Blite neben ihnen einschlagen, und schließen nur das eigene Haus desto fester ab; aber die wilden, unersättlichen Geister schwelgen in dem Fiebertaumel, den die Schilderungen der Nachtseite Londons täglich erregen, und aus dem eine leise giftige Ansteckung sie umschleicht.

Dann fand man die Leiche des Staatsmanns unter den blühenden Ginstersträuchen der Haide, der sich in schwarzer Nacht an derselben Stelle vergistete, wo einige Stunden vorher schuldlose Kinder jubelnd gespielt hatten. Der Todte hatte sein ganzes Genie barauf gerichtet, durch die Macht und das Vertrauen, das ihm seine hohe Stellung gab, das ersparte Versmögen von Tausenden fleißiger Arbeiter unter seine Verwaltung zu bringen. Wenige Jahre lebte er von diesem erborgten Golde wie ein Fürst, ließ sich als den edelsten und großmüthigsten Freund seiern und tödtete sich an dem Tage, wo die schimmernde Seisenblase, zerplazend, ihn als einen Vettler und Schust entlarvte.

Dann ward die Welt in Staunen versett, weil die junge, schöne, sorgfältig erzogene Tochter, aus frommer Familie, alle Vortheile eines reichen, hoch geachteten Verwandtenkreises von sich stieß, aus dem elterlichen Hause sloh, um mit einem blinden, schmutzigen indischen Bettler in einer der verworfensten Spelunken zu leben. Ihre eigene Vertheidigung vor Gericht sprach es aus, daß nur die Monotonie des Lebens in respektabler Gesellschaft sie unter das lustige Straßentreiben geworfen hatte. Die zügeklose junge Lady war schon einigemal wieder eingefangen worden, aber sie wollte nicht bekehrt sein, und wenn sie ihre Zuchtmeisterinnen durch Heuchelei ein wenig sicher gemacht hatte, so slüchtete sie von Neuem zu

ben Vagabunden, die das unterirdische London bewohnen. Dort war sie Königin durch ihre seine Bildung; ihre Bettelbriese waren musterhaft stylissirt, und die rührenden Aufschriften, die sie an die Brust blinder und verkrüppelter Armen heftete, entlockten mitleidigen Seelen manches Silberstücksen.

Die grauenvolle Entbedung ward gemacht, daß ein angesehener Arzt des systematisch fortgeführten Gistmords schuldig sei. Er hatte das Leben seiner Batienten für hohe Summen versichert und weihte sie durch seine Arzneien dem qualvollsten Tode. Weih, Bruder, Freund, Alle, brachte er durch studierte Bonhommie in die Gewalt seines Klapperschlangenrachens, blos um den Stolz zu befriedigen, die kostbarsten Rennpserde zu besitzen. Und dabei handelte dies Ungeheuer mit so kaltblütiger Umsicht, mit einem so durchtriedenen Verstand, daß es Sinem sast wie eine Verschwendung solcher außerordentlichen Anlagen vorsam, als der Gistmischer gehangen wurde.

Mehr als diese und eine Reihe ähnlicher rasch auf einander solgender Verbrechen, erregte Mrs. O'Nalley, eine schöne Frländerin, das Interesse der Gräfin Blasoska und ihres Kreises, die auf Tod und Leben angeklagt, wochenlang mit dem Heroismus des Tropes der ihr drohenden leiblichen und moralischen Bernichtung die freche Stirn bot. Als die Nachricht ihrer Freisprechung kam, nicht weil die Geschwornen sie für schuldlos, sondern für nichtüberwiesen erklärten, da schlug die Gräfin vor, die Gesundheit dieses gewaltigen Weibes zu trinken.

Meta Braun kam bei dieser Gelegenheit zu Worte, weil sie die Einzige am Tisch war, die ihr Glas zurückwies und laut erklärte, daß sie lieber gesteinigt werden wolle, ehe sie mittränke. Der Studiosus Mauß, dessen höchstes Pathos die Aushebung der She war, hatte der Mrs. D'Nalley einen Toast gebracht, welche sich angeblich der Tyrannei ihres Shemanns durch dessen Vergistung entzogen hatte, weil er ihre wilde Lebensweise zügeln wollte.

Meta glühte vor Indignation, und da sie, die sonst nur schüchtern mit dem Nachbarn ein Wort wechselte, laut die Stimme erhob, so schwieg man überrascht, und sie sagte:

"Wenn die Todesstrafe einmal für Alle aufgehoben wird, so werde ich mich von ganzem Herzen freuen; aber nimmt man an, daß es Verbrechen giebt, die nur durch den Tod gesühnt werden können, so durste dies Scheusal auch nicht verschont werden. Neulich ist eine Frau wegen viel geringerer Beweise für überführt erklärt worden; ihre That war minder grauenvoll, als die jener Irländerin, aber sie wurde nicht begnadigt. Ich habe es jetzt seit Jahr und Tag in den Zeitungsberichten versolgt, wo eine Frau als von abschreckenden Zügen geschildert wird, da glauben die Geschwornen an ihre Schuld, und verzurtheilen sie; aber man kann immer gewiß sein, daß sie die Verbrecherin entschlüpfen lassen, wenn sie ein gewinnendes Aeußeres hat."

Die Gräfin erwiderte: "Diese Parteilickeit selbst zeigt einen höhern Grad von Gerechtigkeit, denn die Schönheit ist größern Versuchungen ausgesetzt. Die Leidenschaften einer ungewöhnlichen Frau werden heftiger gereizt, und es gehört deßhalb ein viel höherer Grad von Tugend dazu, wenn sie sich rein bewahrt." Mit Selbstgefühl setze sie hinzu: "Nur ganz ideale Charaktere sind fähig, schön und tugendshaft zugleich zu bleiben!" und sah dann bescheiden vor sich hin.

Meta erwiderte keck: "Im Gegentheil, Frau

Gräfin, die Häßlichen haben viel größeres Verdienst davon, wenn sie sich selbst beherrschen. Der Haß wird ihnen oft, aber die Liebe selten geboten. Ist nicht auch der arme Mann eher zu entschuldigen, wenn er stiehlt, als der Reiche?"

Ibeles schaltete ein: "Die Verbrechen, die bei Frauen aus dem Uebermaß der Liebe herrühren, werden auch leichter entschuldigt, als die der Haß begeht!"

Meta blieb auch hier dabei, daß man den Maßstab für die Schuld schöner oder häßlicher Frauen
verkehrt anwende. Sie sagte: "Die Schöne wird
tragisch durch dasselbe Unglück, das man bei der Häßlichen als komisch verspottet, und das dennoch
die Letztere unheilbarer vernichtet. Wenn die Schöne
ihren beleidigten Stolz grausam und heimtücksich rächt,
so wird sie groß und poetisch wie Medea genannt;
die Häßliche, die von tausend Nadelstichen gereizt,
endlich vom hellen aufrichtigen Jorn überwältigt wird,
sindet man nur gemein. Und nochmals, statt der
armen alten Frau, der sie neulich einen Todtschlag
in einen Mord verdreht haben, hätten sie die gleißnerische Irländerin verurtbeilen sollen!" "Haben Sie benn ein so liebloses Gemuth? Wie können Sie so grausam gegen ein Wesen Ihres Geschlechts sein!" rief Wilbemann.

Meta antwortete: "Richt grausamer und liebloser, als ein Mann gegen sein Geschlecht ist. Sind etwa die reactionären Minister, die Sie so oft geköpft münschten, nicht Ihres Geschlechts? Ich wiederbole einen innigen Wunsch: Aufbebung jeder Todesstrafe. Statt der Somvathien für Straffenrauber und Giftmischerinnen, erlauben Sie mir ein autes Wort für Ihre Feinde einzulegen! Ihr Männer lebt in unaufhörlichem Kampf unter einander, mit dem Schwert und mit der Feder. Niemand verdächtigt euren moralischen Charafter beswegen, weil ihr im Krieg auf euer eignes Geschlecht die Kanonen richtet. aber eine Frau nur ein Buch der andern kritisirt, so wird ihr sogleich Schonungslosigkeit gegen ihr Geschlecht vorgeworfen. Was nun die schöne Sunberin angeht, so erkennen wir unser Geschlecht gar nicht in einer so entwürdigten Gestalt wieder."

Hulba nahm nochmals das Wort und sagte: "Liebe Meta, lassen Sie uns nicht härter richten, als die Geschwornen gethan haben. Es ist ja immerhin möglich, daß die Irländerin schuldlos ist, trop des Anscheins gegen sie. Ich din sogar geneigt, sie für eine unschuldig Verfolgte zu halten, denn eine so freie Stirn, eine so bewundernswürdige Festigkeit wie dies junge Mädchen zeigte, kann ich kaum ansders, als dem reinen Gewissen zutrauen. Selbst im andern Falle möchte ich diese Titanennatur erhalten wissen! Wenn eine solche Kraft auf das Edle und Große geleitet würde, welch ein herrliches Wesen könnte aus diesem wunderbaren Stoff gebildet wersden! Eine Judith! Eine Charlotte Cordap!"

Die übrigen Anwesenden bekehelten die mildernde Auslegung des blonden Fräuleins, denn Niemand zweiselte an der Schuld der Freigesprochenen. Es war ja eben die colossale Sünde, die man bewunderte, denn man hatte sich nun lange genug in Extreme von Selbstbestimmung hinausphantasirt, daß einem die ordinäre Zügellosigkeit nicht mehr haut gout genug war.

Mit Dorotheen konnte Jbeles daheim die Tagesereignisse nie von dieser Seite besprechen. Sie hatte für die farbengleißende Schlangenhaut des bürgerlichen Verbrechens aar keinen Sinn, sondern fand die Schlechtigkeit ein für allemal prosaisch. Ihr Maßstab für alle Ueberschreitungen der gesetzlichen Ordnung war, ob der sie begehe, ins Staatsgesängniß oder ins Zuchthaus gehöre, und danach richteten sich ihre Sympathien. Sie hatte sich einmal für die Nebellion begeistert, wie sie einmal aus allen Seelenkräften geliebt hatte. An diesen beiden Leidensichaften, für den Mann, dem sie sich ergeben, und für die Freiheit des Baterlandes, hatte sie genug. Im übrigen wünschte sie, daß alle Welt sich versnünstig betragen, Treu und Redlichkeit üben, und sich unschuldig des Lebens freuen möchte.

Das Mitwissen des Schlechten, das sich Jedem in den Weg drängt, erregte ihr Ekel, und sie vermied um der Töchter willen ängstlich das Gespräch darüber. Ihre Verehrung wendete sich auf eine andre Classe von Menschen, deren Treiben im Salon nicht gekannt war oder nichts galt. Männer und Frauen giebt es in London genug, deren Lebensstellung sie zu Glück und Genuß berechtigen, die ein Leben voll Arbeit und Sentsagung freiwillig auf sich nehmen, um für die Größe der Nation oder die Rettung der Leidenden zu-wirken. Wie manche

reiche, anmuthige Dame entfagt dem Ringen nach perfönlichem Erfolg, um einem Zweck des Gemeinswohls alle Talente und Kräfte zu weihen. Es giebt politische Mahregeln, deren Segen das ganze Bolk genießt, und die hier von unermüdlichen weiblichen Federn in der Presse vertreten wurden, bis die Ration ihre Wichtigkeit einsah und sie durchführte.

Eine Dame, deren Reichthum den Glanz mancher Regentin verdunkelt, bewahrt ihre Freiheit und die ihr verliehene Macht zu einer großartigen Reform weiblicher Volkserziehung. Sie strebt, den Sinn ihrer Schütlinge auf die praktischen Dinge zu richten, die keine Schule bisber lehrte. Awischen Unwissen= beit und Verbildung, der Quelle so vieler Armuth, wählt sie die Kenntnisse aus, die den Wohlstand mehren, und vor verderblichen Arrthumern schüten. Sie set Preise für die Schülerinnen aus, welche 3. B. die Gesetze, soweit das tägliche Leben sie auferlegt, auf das genaueste kennen; oder für einen Nachweis: welche Lebensmittel die gemäßesten unter gegebenen Berhältniffen find; mas für Stoffe am vortheilhaftesten für eine Kamilie von so und so viel Kindern mit diesem bestimmten Einkommen

angeschafft und wie sie verarbeitet werden; wie man die Gesundheit der Familie bewahrt, und welche Pflege die einsachen Krankheitssälle verlangen.

In einer öffentlichen Calamität rettete der praktische Sinn und die Entschlossenheit einer andern Dame das Leben unzähliger Krieger. Ihre anspruchslose Aufopferung ward von vielen Mitbürgerinnen nachgeahmt, und, ohne von religiösem Fanatismus getrieben zu sein, machten sich diese wackern Frauen aus Baterlandsliebe und rein menschlichem Mitleid zu barmherzigen Schwestern.

Wieder eine Frau machte es zu ihrem Lebensberuf, die Colonisirung Australiens zu fördern, und unbeirrt von Spott und Hindernissen, ward sie zu einer der größten Wohlthäterinnen ihrer Nation.

Wahrlich, nicht bloß der englische Egoismus hat das Motto erfunden: "Zeit ist Geld!" sondern englische Großmuth und Menschenliebe eben so wohl. Mancher, der hier keinen andern Schaß hat, als seine Zeit, geizt mit jeder Minute, um sie einer guten That zu weihen. Geschäftsmänner und Gelehrte sind es, die müde von der Last ihrer Tagespslicht, den Abend noch den Anstalten widmen, wo die Kinder der Diebe und Bettler der Civilisation zurückgewonnen werden.

Auch die edlen Genüsse, die ein stiller, gewissenshafter Sammler noch nach seinem Tode über Taussende von wißbegierigen Seelen ausgießt, erwecken in einem deutschen Genuüth, das sie mit den Landesstindern genießen darf, eine liebevolle Dankbarkeit. Dieser in die fernste Zukunft hinausreichenden Liebe begegnet man in London so oft, und sie versöhnt einen mit der Zerstörung, die das momentane Böse täglich übt.

Das positive Gute hat die Eigenheit, daß es selten geistreiche Discussionen hervorruft. Mit dem Lobe einer Person und einer Sache sind wir schnell fertig, und selbst das Detail hält uns nicht länger auf, wenn wir sagen: es ist gut. Mit dem Glück ist es ebenso, es ist nicht wortreich, sondern still, und schweigsam in sich befriedigt. Aber alles Beresehrte, Excentrische spornt die Geister, und versetzt sie in den Rausch des Widerspruchs, der Bertheidisgung und des Auswühlens. Daher der Zauber, den das Berruchte selbst auf viele redliche Naturen unbewußt ausübt. Unter den Mordbrennern der

moralischen Welt haben gewiß die Meisten nur ein bischen mit dem Licht spielen wollen.

So schieden sich nun schon seit Jahr und Tag die geselligen Mußestunden des Flüchtlingspaars, und sast nur das Geschäftliche des Haushalts, des Beruss und der Kindererziehung ward Morgens früh oder Abends spät eilig besprochen. Dorothea verssuchte immer heiter zu erscheinen, und deßhalb glaubte Ibeles, sie fühle sich mit ihrem jetzigen Zustande ganz zufrieden. War er zu Hause schweigsjamer als ehedem, so glaubten die Seinen, er sei übermüdet, und hüteten sich, seine wenigen einsamen Momente zu stören. Hulda kam von Zeit zu Zeitund machte Dorotheen einen sormellen Besuch, Stern ließ sich auch zuweilen blicken, aber nie hatte es dis dahin der Zusall gesügt, daß beide Personen zusammentrasen.

Meta Braun konnte es durchfühlen, daß Dorothea ihr nicht mehr wie ehedem traute. Sie ward zwar nicht unfreundlich empfangen, wenn sie kam, aber Dorothea lud sie nicht mehr ein. Sie hielt an der Regel, daß wer sich mit der Pest einläßt, auch mit Quarantäne halten muß. Meta hatte sich einmal zu einer Falschheit gegen sie gebrauchen lassen, das ließ sich nicht abläugnen, obschon die Bewegsgründe ihr ein Räthsel blieben.

So gern Meta etwas von Stern erfahren hätte, so wagte sie doch nicht, Ibeles und noch weniger Hulda nach ihm zu fragen. Auf allerlei Kreuz- und Querwegen suchte sie herauszubringen, ob Hulda seine Bekanntschaft gemacht habe, ob er noch so oft Briar Place besuche, und wann; doch es war, als ob er ins ewige Nichts gesunken sei, benn Niemand erwähnte seiner. Sie konnte nicht begreisen, daß eine Gestalt, die sich ihren Gedanken so tief eingeprägt, andern Menschen so gleichgültig sein könne, und noch weniger, daß nicht Jeder ihr Herzensegeheimniß auf ihrer Stirne las.

Wenn sie die gräflichen Kinder spazieren führte, so suchte sie immer die Gegend auf, wo Sterns Wohnung lag. Um alles in der Welt hätte sie die Straße selbst nicht betreten; aber sie ging in einiger Entfernung daran vorbei, und ließ einen verstohzlenen Blick dem Nebelstreisen folgen, der sich zwischen den rauchgeschwärzten Häusern hinzog. Heimzlich dachte sie jedesmal, heute möchte sie ihm vielleicht

begegnen, und die Thränen brachen ihr hervor; wenn sie wieder ihr Zimmer betrat, ohne daß sie ihn wiedergesehen. Der holde Zusall, der in einem kleinen Landstädtchen mit mathematischer Sichersheit verliebte Leute immer derzenigen Person in den Weg führt, um deren willen sie sich auf der Straße umhertreiben, hat in einer Stadt von drei Millionen Einwohnern seine Macht verloren.

Bährend Meta sich so in Gedanken mit Stern beschäftigte, der an keine solche Beziehung zu ihr je gedacht hatte, geschah es diesem, daß das Bild Hulda's, die eben so unbefangen zu ihm stand, von seiner Einbildungskraft Besit nahm. Ibeles hatte ihm erzählt, daß Wildemann sich bei dem adlichen Fräulein einen Korb geholt, und die Gräfin hatte sogar über die Details nicht reinen Mund gehalten. Stern konnte sich zwar keine Rechenschaft davon geben, warum er eine Art Schadensreude empfand, aber es freute ihn unläugdar, daß Hulda nicht Ja gesagt. Minder erbaut war er, als Ibeles ihm erzählte, wie daß gutmüthige Fräulein, um Wildemann diese Kränkung zu versüßen, jest mehr als je Antheil an seinen socialen Verbesserungsplanen

nähme, und sich erboten habe, einen Berein zu stiften. Aus welchen Leuten der Berein bestehen, und was er thun sollte, das war noch nicht klar hingestellt. Ibeles wußte nur, daß Hulda am nächsten Sonntag zu seiner Frau kommen und sie zur Theilnahme an diesem Berein auffordern wolle.

"Wenn Sie erlauben," fagte Stern, "so werde ich mich ebenfalls einfinden, und mich in den Berein aufnehmen lassen, falls er nur gegen die Thierquälerei gerichtet, und kein Mäßigkeitsverein ist."

Die Freunde schieden nach dieser Verabredung für heute, und Stern, der sonst sehr wenig nach äußerlichen Dingen fragte, inspicirte auf das sorgsfältigste seine Toilette, ließ sich Haar und Bart zurrechtschneiden, und enthielt sich vom Samstag Morgen an des Cigarrenrauchens.

## Bwanzigstes Kapitel.

## Der fröhliche Hageftolz.

Am folgenden Sonntag, als die Familie Ibeles sich eben zum Frühstück bereitete, schellte ein Kutscher sehr heftig, und begann dann, das Seil von einem alten, mit Seehundssell überzogenen Koffer loszumachen, der auf dem Dach des Wagens stand. Dies Möbel war von sabelhafter Größe, und gehörte der Zeit an, wo man von Coblenz nach Mainz noch drei Tagereisen brauchte. Dorothea sah zum Fenster hinaus, und sagte: "Seht einmal her, Kinder, grade solch einen Koffer hatten wir zu Hause, wo der Borrath von Nüssen und getrockneten Pflaumen drin ——." Aber das Wort erstarb ihr auf der Zunge vor freudiger Berwunderung, als das runde röthliche Gesicht des alten Onkels v. Halen am Wagenschlage sichtbar wurde. Er war noch ganz unvers

ändert, eben so frisch und behaglich, als da sie vor Jahren zuletzt von ihm Abschied genommen.

Mit einem Freudenschrei sprang sie zur Hausthüre, und Jbeles mit allen Kindern liesen ihr nach, dem Onkel entgegen.

"Siehst du. Dorchen!" rief er. "da bin ich! Ich batt' es mir immer vorgenommen, ich wollt' das London einmal seben. Nun dacht' ich dies Jahr bei mir selber: jett schreibst du nichts, sondern fällst ihnen an einem schönen Morgen als Einquartierung ins Haus. Der Taufend was sind die Kinder arok geworden! und Du siehst ja aus wie das ewige Leben! Nur unser Hansibbeles ist noch der nämliche Spierling geblieben." So wanderte der alte Herr unter fröhlichen Begrüßungen plaudernd ins haus, wo er von seiner Seereise, von der alten Frau v. Dewald und den Bekannten daheim erzählte, und den Bericht mit allerlei Späßchen würzte. Bald batte er die Kinder alle um sich her; selbst die Jüngsten, denen er nur durch die Erzählungen der Andern im Gedächtniß geblieben war, drängten sich auf seinen Schook, als ob er täglich mit ihnen ge= lebt habe.

"Ich hätte euch beinah' das Ibelesse Matheise Bärbel mitgebracht." fagte Herr v. Halen in dem Dialect seiner Heimathsstadt, indem er von Ibeles Bruderstochter Barbara sprach. Der Vater derselben. Abeles Bruder, biek Mathias, und mar ein Schlosser= meister. Barbara batte etwas vornehmere Aspirationen, und es verlette ihr Zartgefühl, daß man sie anstatt Fräulein Babette Ibeles nur als das Ibelesse Matheise Bärbel bezeichnete. Schon früher hatte sie an den Onkel Johannes geschrieben, daß er ihr doch eine Stelle als Gesellschafterin in London verschaffen möchte. Sie meinte, so leicht als Er sich aufge= schwungen habe, könne er auch seinen Verwandten forthelfen. Ibeles batte ibr Berüberkommen abgelehnt, und er hatte einen spitzigen Brief bekommen, worin man ihm vorwarf, daß er durch seine Heirath mit einem anädigen Fräulein hoffärtig geworden sei, und sich seiner armen Verwandten schäme. v. Halen, dem die Sache zu Ohren gekommen war, redete dem Ibelesse Matheis und seiner Bärbel diese Einbildung aus, und verbürgte sich für den demofratischen Charafter seines Lieblings Johannes.

Jett, da er ein verdrießliches Erschrecken auf

bessen Gesicht bei der Erwähnung Bärbels wahrnahm, hielt er fragend inne. Da Niemand sprach, suhr er fort: "Ich denke, ihr habt wohl warten wollen, bis es euch hier besser ginge, eh' ihr das Bärbel nachkommen ließet. Ich hab' ihr gesagt, eine andre Ursach' könntet ihr nicht haben, und ich wollte zusehn wie die Sachen skünden, und wüstet ihr was für sie zu thun, so sollt' es mir auß Reisegeld nicht ankommen."

Ibeles mochte die erste Stunde des überraschens den Besuchs nicht mit einer Explication verderben, und suchte deßhälb über das peinliche Thema wegzukommen. Er fragte, ob Herr v. Halen nicht sehr müde sei, aber der rüstige Greis versicherte, daß er im Eisenbahnwagen wie im besten Federbett geschlasen habe. Er sagte: "Ihr wißt ja, wie ich zu leben gewohnt din. Jeden Worgen den Gott erschaffen hat, mache ich mein Promenäden zum Weingarten herauf, es mag ein Vetterchen sein wie es will. Dabei bleib' ich gesund und stark, ob ich schon der Jüngsten keiner din. Wenn es dem Dorchen recht ist, so wollen wir Männer uns vor dem Essen noch ein bischen in der Stadt vertreten. Ich kann mir schon benken, daß die Frau uns gern aus dem Weg hat, weil sie ein Zimmer zurecht machen muß."

Dies war nicht ganz unrichtig, denn so glücksselig auch die Hausfrau über den Besuch war, so lag ihr doch die Ehrensache auf dem Gewissen, ihm das Absteigequartier so behaglich zu machen, als sich unter den schwierigen Umständen thun ließ. Wenn die Männer aus dem Hause sind, so scheut eine Frau sich weniger, mit treibender Energie den Scepter über den Mägden zu schwingen, und die hindersichsten Kleinsten in eine Sche zu beordern, dis die Metasmorphose eines beliedigen Raums-in ein Fremdenzimmer glücklich von Statten gegangen ist.

Fritz und Karl waren heute zu Besuch im elterlichen Hause, und hatten von ihrem Prinzipal ein Einlaßbillet zum zoologischen Garten als Besohnung für gute Aufführung erhalten. Dies boten sie bem Bater und Großonkel an, und priesen dem Letzern die schönen Affen. Herr v. Halen sagte: "Ich bin immer ein großer Freund von Menagerien gewesen, und besonders din ich arg auf Affen. Die schönste Predigt könnte mir am Sonntag Morgen nicht mehr Blaisir machen, darum nehm' ich es mit Dank an. Dorchen, mach' dir nur nicht zu viel Umständ' unterdeß!"

Damit ging der joviale Herr mit Ibeles hinaus, und Dorothea begann mit Cathrinchen und Pollp das große Werk. Die ältern Kinder sollten wie ge= wöhnlich bei solchen Gelegenheiten die Jüngern im Raum halten; aber sei es. daß die Ankunft des Onkels oder das mitgebrachte Zuckerwerk die junge Welt in einen Freudenrausch versetzt hatte, alle sieben Kinder, die großen an der Spige, machten einen fanatischen Lärmen. Dorothea konnte den Kopf dabei nicht zusammenhalten, und schickte Polly hinab, um durch deren Autorität das schreiende Conrädchen zur Rube zu bringen. Plötlich borte sie eine Empörung aller Stimmen losbrechen, Buffe schallten dazwischen, und Stühle fielen um. Erschreckt trat sie selbst auf die Treppe, und rief Bolly zu, was denn ge= scheben sei.

Polly trat würdevoll hervor und sagte: "Ich habe den Master Conrad und die Miß Angela ordentslich durchgeprügelt, wenn es Ihnen gefällig ist, Madam!"

Dorothea gerieth in heiligen Eifer wegen dieser

Ueberschreitung eines ihrer wichtigsten Hausgesetz, und rief heftig: "Wer hat Sie geheißen, die Kinder zu schlagen? Sie wissen, daß es nie geschehen soll, daß ich Sie am ersten Tage davor gewarnt habe." Polly, schon etwas übellaunig, weil an dem Sonntage, an dem sie ausgehen sollte, eine Störung durch ungewöhnliche Arbeit gekommen war, erwiderte mürrisch: "Es ist das Recht jeder Wärterin in England, die Kinder zu prügeln, und ich würde eher den Dienst aufkündigen, als ich mir meine Rechte schmälern ließe! Kinder müssen geprügelt werden. Wie söllte ich sie sonst stille halten?"

Dorothea, so aufgebracht sie war, sah doch ein, daß es räthlich sei, gelinde Saiten aufzuziehn, um sich nicht grade heute mit einer unentbehrlichen Geshülfin zu entzweien. Sie besann sich einen Augensblick, und sagte dann: "Run, Polly, Sie sehn doch Kinder aller Art auf den Straßen, und haben in manchen respectabeln häusern gedient. Sagen Sie mir, was für Kinder bekommen in England die meisten Schläge, die Kinder des Straßengesindels, oder die aus gesitteten Familien?"

Polly fagte ernsthaft: "Freilich, die vornehmen

Kinder werden seltner geprügelt als die Kinder des Mob, dann und wann müssen sie doch auch Schläge haben."

Dorothea fuhr fort: "Und finden Sie, daß die Kinder des Mob, wie Sie es nennen, wirklich wohlerzogener sind, und sich stiller verhalten als andre Kinder, weil sie mehr geprügelt werden?"

Jest erst merkte Polly, in welche Falle sie sich hatte locken lassen, aber ohne sich gefangen zu geben, sagte sie trozig: "Die Kinder unsrer Königin werden vortrefflich erzogen, sie bekommen Prügel ganz wie andre Kinder! Das weiß das ganze Land! Gott segne sie!"

Dorothea hatte wenigstens erreicht, daß die Stimmung allerseits sich ein wenig besänstigt hatte, wenn sie gleich der Hausmagd das letzte Wort lassen mußte. Sie stiftete unter den Kleinen Ruhe so gut es ging, und nach kurzer Zeit hatte sie ihre Anordnungen beendet, so daß sie sich einen Augen-blick zur Sammlung ihres Gemüthes gönnen konnte.

Mit einem Seufzer gebachte sie bes Verlangens der armen Nichte Barbara, das zu den vielen verkehrten Hirngespinnsten gehörte, mit denen man ihren Mann, seit es ibm in London wohlaing, un= aufhörlich in Verlegenheit sette. Gerade so wie Engländer in Dorotheen die demokratische Hälfte der Ebe saben, so hielten die deutschen Verwandten ihres Mannes sie für seinen aristofratischen Dämon. Die Baschen der Ibelesichen Sippichaft batten ichon feit seiner Seirath, eine nach der andern, beansprucht. sich dem Künstler anzuschließen, und man batte es ihm als einen dummen Hochmuth ausgelegt, daß er keine derselben in die Residenzstadt nachgezogen batte. Nun fann ein reichgewordener Better gwar darbenden Anverwandten mit Geld emporhelfen, und es wäre niederträchtig, wenn er es aus Eitelfeit unterließe, aber ein Emporkömniling, der seinen Eintritt in eine höhere Schicht ber Gesellschaft nur seinen Talenten verdankt, kann diese versönliche Gigenschaft seinem Anhana nicht übertragen. Das saben nun bie Lischen, Mariannchen, Annebillchen und Barbelden nicht ein, und meinten, wenn sie nur von Hause weg wären, und unter ben Auspicien bes berühmten Onkels und seiner Frau in vornehme Gesellschaft kämen, so sei ihr Glück ebenfalls gemacht.

Die Uebersiedlung nach London batte diese An= fprüche nicht vermindert; im Gegentheil, die Hoffnungen, welche Bekannte aus verschiedenen deutschen Städten auf Ibeles setten, waren noch binzuge= kommen. Viele waren liebe aute Menschen, die sich zu Gegendiensten bereit erklärten; aber wann kömmts einem Londoner vor, daß er etwa in Eisleben oder Schwarzburg-Sondershausen etwas auszurichten hat? Dagegen gibt es kaum einen Winkel in Europa, worin nicht ein Individuum lebte, das einmal im Leben eine Beziehung zu London gehabt hätte. Die Briefkette rif also nie ab, die stereotyp so anfing: "Bei Ihren vielen Verbindungen in London wird es Ihnen ein Leichtes sein, mir dies oder das zu erwirken." Das sogenannte Leichte bestand dann immer aus Aufträgen, die im besten Falle mit einer Summe Geldes abzumachen waren; schlimmer war es, wenn sie Zeit in Anspruch nahmen, denn Zeitverlust heißt bei productiven Menschen Verlust der Eriftena.

Die erwähnte Ibelesse Matheise Bärbel war eine vierschrötige junge Person, die als Arbeiterin im Felde oder in Küche und Keller gewiß vortrefflich

ibren Plat ausfüllen konnte. Sie batte fich auch in der Stadtschule ausgezeichnet, und wie die an Ibeles gefandten Zeugnisse barthaten, sogar ber Lehrerin als Gehülfin zur Seite gestanden. Darauf hin hatte sie sich in den Kopf gesett, ihr Glück in London zu versuchen, und meinte, es hinge nur an dem Onkel Johannes und seiner Frau, ihr in die große Welt zu belfen. Dorotheg erinnerte sich der resoluten Schlosserstochter sehr mohl, die das Hämmern von drei Gefellen mit ihrer gellenden Stimme überschreien konnte, und jedesmal, wenn sie auflachte, derb auf ihre Kniee schlug. Einer englischen Dame konnte Ibeles diese Nichte höchstens als Magd anbieten, wenn er sich über einen folden Ausammenbang mit feiner eignen Stellung weggefett batte, doch Bärbel wollte ja Gesellschafterin oder im Nothfalle Lehrerin werden.

Selten kömmt eine Verlegenheit allein, und kaum hatte Dorothea ihr Gewissen damit beruhigt, daß das Unmögliche keine Pflicht sein könne, als neue Hände sich ausstreckten, um bei ihr Hülfe zu suchen. Refsbaum, der Zimmergesell, und Busmann, der paukenschlagende Bäcker, traten ein, und ihre äußere

Erscheinung verieth, daß sie langst mit der bürger= lichen Ordnung zerfallen waren. Sie batten sich damals, nach Ibeles und Sterns Flucht, der Bebörde gestellt, in der Meinung, daß man auf die Abwesen= ben, die sich nun in Sicherheit befänden, die Berantwortung alles Geschehenen wälzen könne. Leider batten sie sich binfichtlich ber Straflosigkeit getäuscht, denn anstatt, wie sie sich getröstet, mit ein vaar Monaten Gefängniß wegzukommen, hatte man sie bis jett siten lassen. Von dem Wandel der Rustände und der sich daraus ergebenden berubigten Stimmung aller Spezereibändler und andrer auten Philister war keine Kunde durch die Ruchthausthür gedrungen. Die Beiden, als sie ihre Strafjahre abgesessen hatten, kamen als die Rips van Winkle von Anno 48 bervor, und ihr erster Gang war in den schwarzen Adler, um sich nach der heutigen Bolksversammlung zu erkundigen. Reiner, der ein Jahrhundert verschlafen hätte, möchte eine fremdere Sprache reden, als Einer, der im Deutschland von Anno 1855 siebenjährige Anachronismen im Munde führte. Das lebende Geschlecht vernahm mit Erstaunen die Reden des Baukenschlägers und des

Zimmermanns, die sich um Märzerrungenschaften, Paulskirchen, und einen gewissen Reichsverweser drehten. Nur von dem Letztern war eine blasse Erinnerung übrig geblieben, weil das Landvolk einen Kirmestanz nach ihm getauft hatte.

Man gab den Beiden in der Heimath den Rath, sich sobald als möglich davon zu machen, wenn sie nicht von neuem der Polizei in die Hände fallen wollten, und adressirte sie an Stern und Ibeles. Von diesen Beiden ging die Sage im Fürstenthum, daß sie in England so brillante Stellungen bätten. daß sie Kutsche und Pferde hielten. Zu Stern waren die Auswanderer zuerst gekommen, und der hatte ihnen für den ersten Tag nach Vermögen mit Baarschaft ausgeholfen, da das Reisegeld, das man dabeim für sie zusammengebracht, nur bis zur Anfunft gereicht hatte. An Arbeit konnten sie durch ihn nicht gelangen, da er gar keine Kenntniß der Pläte hatte, wo Leute ihres Fachs Beschäftigung fanden. Er war ja wie jeder namhafte Klüchtling durch die Masse ähnlicher Fälle erschöpft. In dem Wirthshaus, an das er sie um Auskunft und ein Nachtlager verwies, fanden sie die ganze Masse

verzweiselter Menschen, von denen man nicht weiß, durch welche Mittel sie sich aufregende Getränke und Tabak verschaffen. Dies war das Forum der Planmacher, Conspiranten und Ausheger, und hätte Stern gewußt, in welchem Licht man ihn und seine besten Freunde dort den frisch eintressenden Landsleuten darstellte, er hätte sich wohl besonnen, ehe er die Zeche bezahlte. Die erste Bedingung, daß man arbeiten muß, um sich zur Arbeiterpartei zu zählen, wurde von dieser Clique ebensowenig beachetet, als deren Vorsprecher Wildemann es that, wenn er halbe Tage im Salon mit den Damen theoretisirte.

Aus einer solchen Atmosphäre traten Reffbaum und Butmann vor Dorotheen, als sie eben das Beste, was das Haus vermochte, dem geliebten Onkel, dem Wohlthäter und Erhalter ihrer ganzen Familie, aufzutischen sich bemühte. Sie, die sonst so einsach als möglich lebte, hatte heute Wein holen lassen, den der alte Onkel nicht gern entbehrte. Sie hatte sich und Kinder schmuck herausgeputzt, um ihm nicht den Eindruck zu geben, als bedürfe sie ferner seiner Beisteuer. In die Mitte dieser so recht absichtlich ins Auge gestellten Wohlhäbigkeit traten nun die

beiden zornig gereizten Ankömmlinge, als die Hausfrau mit glänzendem Blick den erwarteten Hausgenossen die Thüre zu öffnen glaubte.

In Gegenwart des Elends kann Niemand sich freuen, und alle heiteren Stunden verdankt man nur dem abgewendeten Blick, der einen vergessen läßt, daß es unheilbare Noth giebt. Der Besitzende sucht sich zu trösten, wenn er sein Möglichstes gethan hat, weil er doch nicht den Tisch für Alle decken kann. Aber jeder Mittellose sieht in ihm einen Grausamen, unwillig Gebenden, und macht ihm aus dem erlaubten Genuß eine Sünde.

Buhmann und Neffbaum gingen von der allgemeinen Ueberzeugung aus, daß es einem in London ansässigen Tonkünstler ein Leichtes sein müsse, bei seinen vielen Verbindungen einem Bäcker und einem Zimmermann zur Gründung ihres Geschäfts zu helsen, wenn alles Andere sehlschlüge. Vorläusig wollten die Beiden zwar nur Subsistenzmittel, um sich nicht durch egoistischen Erwerb von den großen Planen ablenken zu lassen, die sie mit den Parteigenossen gestern Nacht zur Rettung Europa's entworsen.

Es gibt Momente in der Geschichte, wo ein 3. Kinkel, Sans Ibeles, II.

bober und edler Rausch die Menschen treibt, das Unmögliche zu wagen, und ohne den blinden Glauben an die Allmacht des Bolkswillens wäre nie eine aroke That geschehen. Aber soll man den selber Hülflosen belachen oder beweinen, der inmitten einer nüchternen Zeit den Lauf der Welt ändern will! Reffbaum und Bugmann waren obnehin zu komi= schen Figuren wie gestempelt und erschienen Dorotheen wie ein paar arme frierende Schausvieler, die sich eben in ein verwittertes Heldencostum gesteckt haben. Es schien ihr am gerathensten, bei biesem Drama nur die unterste Rolle zu ergreifen, indem sie Speise und Trank auftrug und für den Moment eine kleine Geldhülfe beifügte. Die Verstimmung der unerwarteten Gäste, die nach einer peinlich durch= barrten Stunde aufbrachen, fühlte sich durch, und die Hausfrau, die eine Reibe von schlimmeren Scenen porausfah, ruftete ihr Gemuth nit allem Stoicismus, dessen sie bedurfte.

Es schien, daß der Onkel sich an den Thieren nicht satt sehen konnte, denn die Eßstunde war längst vorüber, als er endlich mit Ibeles eintrat. Auf den Zügen der Hausfrau war noch eine düstere Wolke sichtbar, und sie erzählte den Vorgang rasch, ehe man sich zu Tische setzte. Herr v. Halen sagte: "Da müßt Ihr euch nichts draus machen, daß Ihr nicht, wie in der Bibel steht, mit zwei Fischen und einem Franzbrödchen sechstausend Menschen speisen könnt. Wer giebt, was er hat, ist werth, daß er lebt!"

Während der Mahlzeit recapitulirte der fröhliche alte Herr den Spaß, den. er an den seltsamen Thiezen gehabt hatte, und die Kinder stimmten undes sangen mit ein; das eine fragte nach den Girassen, die die riesigen panthergesteckten Hälse über die hohe Gartenumzäunung strecken, das andere erinnerte sich des Nilpferds, das sich im Teich wälzt und den gräßlichen Rachen aufsperrt, als ob es Köpfe wie Rüsse knachen wollte. Nach und nach wurden die Eltern auch wieder munter und gaben sich dem harmlosen Geplauder ebenfalls hin.

Der Abrede zufolge erschien gegen Abend Hulda v. Saintsord, um Dorotheen ihre vereinstifterischen Plane vorzulegen, und sie hätte schwerlich einen ungünstigeren Tag wählen können, um der geplagten Hausfrau noch eine Bürde mehr aufzureden. Um sich einem Berein anzuschließen, sind die passendsten Persönlichkeiten unverheirathete Damen ohne Pflichten und mit vielen Mitteln, und wenn diese sich einem guten Zweck dienstbar machen, so ist er auß treff=lichste gefördert. Nun liegt es aber in der weib=lichen Natur, daß sie nicht fremden Ideen zu dienen liebt, die sie durch die She erst gelernt hat, ihren Sigenwillen zu bändigen. Hulda hätte sich um kei=nen Preis den Statuten einer vorhandenen Ver=bindung gefügt, aber sie wollte deren nach ihren Ansichten stiften und fand es für den Ersolg nützlich, daß die Respektspersonen sich anschlössen.

Sie legte Dorotheen ans Herz, für wie klein und lieblos eine Frau gehalten würde, die nur auf ihre nächsten Umgebungen ihre Wohlthaten beschränke. Sie versicherte, daß nichts sie so an ihre neue Freundin Blasoska sessel, als daß diese von allem Familiensegoismus los nur für das Ganze wirke und jetzt eben einen Aufruf drucken lasse, um die Engländerinnen zu bessern Gattinnen und Müttern zu machen.

Dorothea erwiederte: "Ich bin einmal nicht ans ders und will Niemanden zu dem Glauben übers reden, daß ich fremde Leute mehr liebte als die Meisnen. Ich bekenne auch, daß mir meine Schuldigkeit lieber ist als meine Popularität, und endlich lassen Sie mich das demüthige Geständniß hinzufügen, daß ich in England sehr viel gelernt habe und daß meine Freundinnen musterhafte Gattinnen und Mütter sind."

Hulda kam nun auf einen andern, für ein unbescholtenes Mädchen gar verfänglichen Punkt, nämlich, daß die Idee der Gleichheit den Reingesinnten zur Pflicht mache, den gesunkenen Schwestern die rettende Hand zu bieten. Sie sagte, daß die vorhandenen Bereine durch Bekehrungs- und Besserungszwang die genialen Sünderinnen abschreckten, und daß man, um diese der Tugend zurückzugewinnen, sie in die Gesellschaft ausnehmen und mit schonendem Zartgefühl behandeln müsse.

Dorothea machte eine Bewegung mit der Hand, die ohngefähr ausdrückte, zehn Schritte vom Leibe! Dann sagte sie: "Auch für diese Classe erkenne ich nur Ein Heilmittel an, nämlich die Arbeit, und dazu sollte Niemand zu genial sein. Unsere Partei, die beständig die Pestbeule der menschlichen Gesellsschaft der Aristokratie in die Schuhe geschoben hat, sollte vor Allem nicht mit den Principien spielen,

die die Zahl jener Unglückseligen täglich vermehren."

Hulda gab der Hausfrau im letteren Punkt unbedingt recht. Sie war eine streng sittliche Natur und hatte mit innerer Abneigung den Diskussionen Wildemanns und des Studiosus Mauß über den delikaten oder vielmehr sehr undelikaten Gegenstand beigewohnt. Aber ihre Erfahrung hatte sie belehrt, daß nicht immer die Frauen am strengsten gegen sich selbst waren, die andere am entsetzlichsten verdammten. Aus diesem Sefühl kam es her, daß sie sich zwang, freier zu reden, als die natürliche Scheu der Jungfrau ihr diktirte.

Hulda war purpurroth geworden, als sie den unsaubern Stoff theoretisch anzusassen versuchte, und Dorothea suhr fort: "Kann ich die Begegnung mit den Unglückseligen, wie England schonend solche Damen nennt, nicht vermeiden, so mache ich nie eine Demonstration, als ob ich voll Abscheu davon laufen wollte. Ich wende nur das Auge von den Zügen ab, die den Kindesblick verscherzt haben, der nicht von Jugend oder Alter abhängt. Ich habe keinen Borwis, mich in das Seelenleben solcher

Wesen hineinzuwühlen, sondern gehorche einsach dem innerlichen Grauen, das mich von ihnen trennt. Hätten Sie Mann und Kinder, so ließen Sie gern die Frage nach legitimer oder freier Liebe auf sich beruhen. Ich möchte Ihnen prophezeihen, daß Niemand legitimer denken wird als Sie, wenn Sie erst an Ihrem eigenen Herd sien."

In diesem Augenblick öffnete sich die Thure, und Ibeles brachte den Dr. Stern berein, zugleich ankündigend, daß der Onkel sein Mittagschläschen beendet habe. Die ganze Gesellschaft verfügte sich nun zum Thee, und eine lebbafte Unterhaltung begann. Stern, der Hulda dabeim nur oberflächlich gekannt hatte, trat in der Fremde natürlich in die Rechte eines alten Freundes. Die Verhältnisse der Hei= math und manche gemeinschaftliche Bekanntschaft gaben den Stoff zu vertraulicher Unterhaltung. Die Anwesenheit des alten lustigen Rheinländers und die Spässe der Kinder erhöhten die gemüthliche Stimmung, und Ibeles wunderte sich über sich selbst, daß er sich im eigenen Hause so angenehm aufgeregt fühle. Dorothea war schweigsam und sann über das vorige Gespräch und den eigenthumlichen Charakter des Frauleins v. Saintford nach.

Halda war so gutmüthig, daß ihr alle Personen und Dinge im goldenen Licht erschienen. Jeden nach so unvereindaren Widerspruch strebte sie zu vermitteln, alle Parteien unter einen Hut zu bringen, und machte sich so zum personissierten Einerseits und Andererseits. Sie konnte sich mit reinem neidlosem Gemüthe am Familienglück eines Freundes ergößen und lieh sich doch einer andern Person, die das Bedürfniß sühlte, jene Harmonie zu stören, als Vermittlerin her. Sie behauptete, alles Gute sei nur ein Compromiß mit dem Bösen. Die pure Moral sei der Tod aller Poesie, und daher bedürfe selbst die Tugend jener leisen Würze, die das Vorbeisstreisen am Schatten der Sünde ihr verleihe.

Die Männer kamen auf vergangene Zeiten zu sprechen, und Herr v. Halen, der ganz Menschensfreundlichkeit war, zeigte sich als eine dem Fräulein in Parteisachen ziemlich verwandte Natur. Doch als er sein Versahren bei den Wahlen berichtete, da ersklärten ihn alle Unwesenden lachend für einen Monsterpolitiker, denn es stellte sich heraus, daß ihn seine

dem Absolutismus ergebenen Standesgenossen verstrauensvoll zum Wahlmann genommen hatten, daß Er sich aber die Wahlliste der Constitutionellen geben ließ, und zulett dennoch heimlich aus verwandtsichaftlicher Sympathie für den demokratischen Canzbidaten stimmte.

Stern erzählte hier eine Anekvote, die als eine wahre ausbewahrt zu werden verdient. Er hatte eine engelgute Verwandte daheim, deren Schicksal es fügte, daß ihr Sohn zur selben Stunde eine Barricade vertheidigen half, während ihr Mann bei der Deputation der Bürger auf dem Schloß war, und ihr Bruder als Offizier ein Detachement Solzdaten befehligte. Sie hatte ihm am solgenden Morzgen erzählt, in welchen Aengsten sie die Nacht zugebracht, und er ahmte ihre sanste mütterliche Stimme nach, indem er ihre eignen Worte wiederzholte:

"Die Leute brängten sich in unsrer engen Straße, und rissen die Pflastersteine los, daß ihnen der Schweiß auf der Stirne stand. Ich sagte zu meiner Tochter: Sieh nur, Luischen! wie die armen Leute sich abplagen! mach' ihnen doch Butterbrode mit

Burst zurecht, und stelle Vier heraus, damit sie sich etwas stärken können. Sie hatten's kaum genossen, da ging das Schießen los, und nach einer Viertelstunde war das Militär Herr des Plates, und die Soldaten rissen die Barricade ein, und schleppten aus Leibeskräften alle die schweren Steine wieder aus dem Wege. Ich sagte: Ach Gott, Luischen, nun haben wir wohl kein Brod mehr, und die Soldaten haben sich doch wahrhaftig schrecklich abgeplagt! Aber zum Glück sanden wir noch Graubrod und Wurst im Keller, und da machten wir in aller Sile auch Butterbrode für die Soldaten, und stellten Bier heraus. Für mich gab es keine Soldaten noch Demokraten, sondern nur müde Mensichen, denen es schmeckte."

Man war einmal ins Erzählen gekommen, und Stern mußte dem Herrn v. Halen seine uns schon bekannte Fluchtgeschichte wiederholen. Er benützte diese Gelegenheit, um sein Bedauern mit den wärmsten Farben zu malen, daß nicht Er statt seines Freundes das Glück gehabt hätte, in der verhängsnißvollen Nacht dem Fräulein v. Saintsord zu begegnen. "Bäre ich Ihr Gesangner im Mausoleum

gewesen, Bürgerin Hulba!" sagte er, "ich hätte mich lieber bort lebendig begraben, als in diesem ungeselligen Lande das trostlose Junggesellenleben durchszustehen!"

Hulba lächelte sehr holdselig, und verwies den Bürger Stern an den Herrn v. Halen, um sich am Anblick von dessen heitrem Junggesellenstand zu trösten.

Stern, der fest an sein jugendliches Aussehen glaubte, und hoffte, daß das Fräulein ihn mit noch günstigern Augen ansehen würde, als sein Spiegelbild, war nichts weniger als geschmeichelt durch diesen Bergleich mit dem Herrn v. Halen, welcher schneeweiße Haare hatte. Es war ihm, als ob ein plotzlicher Staubregen seine heiße Stirne abkühlte, doch sakte er sich, und sagte zu Herrn v. Halen: "Darf man fragen, Herr College, was denn Sie zum Hagestolzen gemacht hat? Eigne Wahl scheint es kaum zu sein, der Zärtlichkeit nach zu urtheilen, mit der Sie die Kleine da auf dem Schoß halten!"

"Das will ich Ihnen sagen," erwiderte der Gefragte, "aber erst muß ich mir ein Speziälchen außbitten, denn meiner Jugend erinnere ich mich nicht gern ohne Wein. Seben Sie, als ich schon ein langer Kerl war, da dacte ich noch gar nicht an die Mädchen. Mein Violoncell, das war meine Liebbaberei, und das Schiefen nach dem Vogel. Als mein Bater starb, erbte ich die schönsten Weinberge auf der Ahr, und nun zog ich dorthin. Auf dem Herbstball machte ich Bekanntschaft mit sehr netten Damen aus Köln und Duffeldorf, und wenn sie fortgingen. blutete mir das Herz, und ich fing an Verse zu machen. Ich dachte wohl zuweilen daran, Einer nachzureisen, aber ich konnte nie mit mir einia werden, welcher. Eins hatte ich mir in den Ropf gesett, du nimmst keine, die ohne Sinn für Musik und Poesie ist, benn ber Kukuk soll es im Winter auf der Ahr aushalten, wenn er keine Nachtigall im Haus bat. Ein ansehnlicher Mann in jungen Jahren, mit schönen Weingütern und einem adlichen Namen gesegnet, hat keine Schwierigkeit ein Jawort zu bekommen, das darf ich ohne Eitelkeit Weil ich aber wußte, daß von allen Mäd= den, mit denen ich auf dem Herbstball getanzt hatte, Reine Nein sagen wurde, behütete ich vorsichtig meine Junge. An Versen ließ ich es nicht fehlen,

die binden einen nicht; aber die Mädchen wollten es in Prosa gesagt haben. So stellten wir uns gezgenseitig auf die Probe, ohne anzubeißen.

In der schönen Jahreszeit ließ sich das herrlich aushalten; wenn ich so ein bischen verliebt war, dann schien mir die Gegend noch einmal so schön, und wenn ich auf meinem Violoncell meine Liebzlingsmelodie vortrug: "Neue Freuden, neue Schmerzen," so rührte ich die Zuhörer bis zu Thränen. Manches Nachbarskind wuchs unterdeß heran, und ward groß, aber durch die piquantern Herbstzugwögel war mir der Gusto an den einheimischen Mädchen vergangen. In kleinen Orten sieht man sich alle Tage, und um sich schwärmerisch zu verlieben, muß man etwas fremdartiges an einem Frauenzimmer sehen.

Wenn der November herankam, hatte ich immer Heirathsgedanken, und ich nahm mir mit jedem Jahr ernstlicher vor, mir ein Mädchen auszusuchen. Es sollte Sine sein, die ich und die mich lieb haben könnte, und die nach meiner Art dächte und empfände.

Eines Tages besuchte mich ein Freund, und er= zählte mir von einem Mädchen, mit ber er auf einer

Reise zusammengetroffen war. Es war Eine von benen, die in die Welt wie in einen Blumengarten hinausgucken, und in der Luft lauter Melodieen klingen hören. Er sagte, sie sei ihm viel zu phantastisch für seinen Geschmack vorgekommen, aber er hätte bei jedem Wort, das sie mit ihm geredet, an mich denken müssen. Als er mir erzählte, daß sie wunderschön sänge und spiele, und daß die Arie von Mozart: "Neue Freuden, neue Schmerzen!" auch ihre Lieblingsmelodie sei, da ward ich Feuer und Flamme.

Ich fertigte zwar den Freund mit einem wegwerfenden Spott ab, aber ich erkundigte mich dennoch nach dem Namen und Wohnort des Mädchens.
Einigemal hatte ich Gelegenheit, Andre, die sie kannten, über sie auszuforschen, und Alles was ich hörte,
bestärkte mich in meinem Glauben, daß sie die Rechte
sei. Unzähligemal kam es mir in die Gedanken, einmal selber zuzusehen, was wohl daraus werden könne.
Aber dann kam ich mir wieder wie ein rechter Don
Duirote vor, daß ich um eines unbekannten Frauenzimmers willen ein paar Tagereisen machen und mir
vielleicht gar einen Korb holen sollte. Ein paar

Jahre trug ich den Plan mit mir herum, schwankte dann wieder, bis mich endlich eine ganz unerklärzliche Rastlosigkeit ergriff. Das Reisen war damalskein so leichter Entschluß, wie jetzt. Und ein paar Tage lang für nichts und wieder nichts sich in der Diligence von langsamen Pferden den Rhein heraufziehen zu lassen, das war kein Spaß. Ich that es aber doch.

Als ich in der Stadt ankam, wo das Mädchen wohnen sollte, suchte ich im Adresbuch die Hausenummer ihres Vaters, denn ich genirte mich, den Wirth nach ihr zu fragen. Langsam und gedankens voll schlich ich die Straße hinab, und auf einmal suhr mir's wie ein Schlag durch alle Glieder, als ich mich innerlich fragte: "Mensch, was willst du thun? Heirathen? Hast du auch bedacht, was das auf sich hat!" Der Schweiß trat mir auf die Stirn, und ich blieb stehen und überlegte, ob ich nicht lieber unverrichteter Sache umkehren sollte, da ich mich meiner Expedition noch vor Niemand als vor mir selber zu schämen hatte. Aber ich schämte mich vor mir selber, und schritt vorwärts.

Jett trat ich auf eine Stelle, wo die Straße mit

grünen Palmblättern bestreut war, und das schien mir ein gutes Omen, weil dies Laub eine Hochzeit andeutet. Der Wind mußte es von irgend einer Schwelle in meinen Weg geweht haben. Richt weit davon war das Haus das ich suchte, und mit pochen= bem Herzen legte ich die hand an den Schellenzug. Wieder hielt ich inne, und fragte mich, was ich denn nun sagen solle, benn ich konnte mich doch nicht ohne alle Präliminarien als Freier einführen. Schelle nur, dacht' ich, das Weitre wird sich finden. Klang ging mir durch Mark und Bein, und ich konnte nur stotternd die Frage vorbringen, ob hier das Fräulein So und So wohne. Die Maad verneiate sich mit einem vergnügten Lächeln, und antwortete: "Gestern hat unser Fräulein sich verheirathet, und ist jett auf ihrer Hochzeitsreise nach dem Ahrthal."

Hier brachen die Zuhörer des Herrn v. Halen ihr Schweigen, und bedauerten von Herzen sein Mißzgeschick. Dorothea wunderte sich, daß ihr der Onkel bisher von dieser Geschichte kein Wort gesagt, und Ibeles fragte, ob er denn niemals in seinem spätern Leben der Dame begegnet sei.

Berr v. Halen fuhr fort: "Das ist es ja eben,

was mich zum Hagestolzen gemacht hat. Nach einem Jahr erzählte mir der nämliche Freund, der mich zuerst auf das Mädchen ausmerksam gemacht, daß der Mann, den sie bekommen, sie sehr übel behandelt hätte. Sie konnte es nicht bei ihm aushalten, und ging fort. Ihre Eltern plagten sie unaushörlich, daß sie sich mit dem zänkischen Menschen versöhnen solle; sie hatten der unversorgten Töchter noch mehrere. Das faßte sie sich in den Kopf, und beschloß zu reisen und Concerte zu geben. Der Borwis plagte mich nochmals ihre Bekanntschaft zu machen. Ich dachte, hast du sie gesehen, dann ist die Unruhe am Ende, und du wirst dich selber auslachen, wenn du sindest, daß gar nicht so viel an ihr ist.

Ich las in der Zeitung, daß sie zu Köln in einem Concert spielen würde, und ich verfügte mich dahin, und war so früh im Saal, daß ich mir einen Plat dicht dem Clavier gegenüber verschaffen konnte. Sine Symphonie von Haydn wurde gemacht, und sie spielten sie charmant; ich klatschte voller Freude in die Hände, und hatte über dem Finale gradezu vergessen, warum ich gekommen war. Du kennst die Symphonie, Ibeles, die in g dur mit dem Thema ti ti ti ti

tideldideldum, du weißt, welche ich meine; es ist eine himmlische Composition. Auf einmal hör' ich ein Präludium in einer andern Tonart auf dem Clavier, und sehe verdutzt auf: da sitzt eine blasse Person da, als ob sie keine drei zählen könnte, kein Band, keine Blumen in den Haaren, wie doch sonst die Damen tragen, wenn sie im Concert spielen; nichts von Farbe war an der ganzen Person als ein braunes seidenes Kleidchen, und ein paar melanscholische blaue Augen.

Ich konnte mich nicht genug verwundern, daß das sie sein sollte. Aber sie war es, das hatte ich weg, als sie an das Adagio kam. Es war ein merk-würdiges Feuer in der blassen Person, und das ganze Stück kam mir vor als ob sie mir ihre Lebenszgeschichte erzählte. Das erste Allegro hüpste wie ein fröhliches Kind; dann kamen aber die Mollaccorde, und ihre Fingerspissen berichteten ein Leid, das keine Menschenzunge so ausdrücken kann. Zuletzt das Prestissimo, das klang als ob sie einen ganzen Köcher voll Blize über den Bösewicht ausgösse, der ihr die Jugend gestohlen. Ich verwandte kein Auge von ihr, und ich bildete mir zuletzt ein, sie würde über

ber Musik ordentlich schön. Es war als wenn ein grau angehauchter Seelstein, den man neben bunten Farben nicht merkt, auf einmal im dunkeln Zimmer zu leuchten anfängt. Die ganze Versammlung, die Kronleuchter und das Orchester waren mir verschwunsen, und ich meinte die Melodie fäme nur aus den zwei Augen.

Ich versäumte ihr zweites Concert auch nicht, und als ich hörte, daß sie weiterreisen wollte, nahm ich mir den Muth heraus, sie zu besuchen. Wir sprachen nur von Musik, aber wir waren bald Ein Herz und Eine Seele. Ich brachte heraus, daß sie das erste Stück selber componirt, und daß ich den Inhalt ohne Worte verstanden hatte. Das war mir der Beweis, daß wir zusammengehörten, und ich schulg mich vor die Stirne wie ein Verbrecher, denn ich meinte mit meinem Zögern an all' ihrem Unglück Schuld zu sein. Ich konnte ihr nicht sagen, was mich bewegte, und sie sah mich befremdet an und schien ängstlich mein Weggehn zu wünschen.

Concertgeben war zu der Zeit nicht sehr einträg= lich, und was mir ihr Anzug schon verrieth, das bestätigte mir ein Bekannter; die junge Frau kämpfte mit Noth. Run ging ich noch einmal zu ihr, und erzählte ihr von meinem schönen Besit, von meiner Einsamkeit und meiner Liebe zur Musik. Ich sagte, wenn sie sich über das Vorurtheil wegsehen wolle, im Hause eines Junggesellen zu wohnen, so wolle ich mich mit dem heiligsten Gelübde verpflichten, nie ihre Freiheit zu beeinträchtigen. Nur zuweilen lauschen zu dürsen, wenn sie spielte, das solle mein einziger Anspruch an sie sein.

Sie sah mich ernsthaft an, und mein ehrliches Gesicht und meine Jahre schienen ihr Vertrauen einzusslößen. Es gesiel mir, daß sie ohne Ziererei die Sache nahm wie sie gemeint war, redlich und aufrichtig, denn sie stotterte gar nichts von Unschicklicheit oder von der bösen Welt heraus, wie manche Andre gethan hätte. Nachdem sie stumm eine Weile nachgesonnen, schien es mir als ob sich ihre Augen mit Thränen süllten. Ich saste ihre rechte Hand und fragte: "Wollen Sie?" Die Hand zuckte, sie zog sie leise weg, und sagte mit fester Stimme: "Ich will nicht."

Ich sah noch einmal nach den blauen Augen, aber ich las einen Charafter darin, der wußte was

١.

er wollte. So sagte ich kein Wort weiter, und reiste nach Hause. Später hörte ich, daß sie früh gestorben war; das gewaltige Spielen und das Reisen in der Welt umber hatte sie schnell aufgerieben.

Ich ließ ihren Eltern die Musikalien abkausen die sie hinterlassen hatte, und da erhielt ich auch das Manuscript, worin ihre Lebensgeschichte musikalisch ausgedrückt war. Es hatte noch einen Zusat, von dem Tage datirt, da ich von ihr Abschied genommen, und ein paar Worte standen darunter, die ich allein verstehen konnte, und die mir einen Schlag auß Herz gaben. Der schwere Kamps war darin ausgedrückt, den das letzte Wort: "ich will nicht!" ihr gekostet. Sie hatte also nur meine Freundschaft zusrückgewiesen, weil ich ihr zu lieb war.

Bon bem Tag an machten mir meine Weingüter keinen Spaß mehr, und als der Herbstball gehalten wurde, ging ich allen Gästen aus dem Weg. Die Sache hatte mich arg angegriffen, und ich meinte, ich würde sie nicht mehr aus dem Kopf kriegen. Ich verpachtete Alles und zog in meinen jetzigen Wohnsort hinüber; da lebte meine verheirathete Schwester, und hier mein Dorchen, die ich immer gern um

mich hatte; der Quartettvorein wurde gestiftet, und ich setzte meinen Stolz auf diesen Jbeles. Eh' ich mich's versah, war die Fröhlichkeit wieder bei mir eingezogen, und wenn ich euch Kinder hier betrachte, so muß ich noch denken: es ist gut, daß ich ein Hagestolz geworden bin."

Hier war die Erzählung des alten Herrn zu Ende. Man fand, daß es spät geworden war, und als Hulda aufbrach, erbot sich Dr. Stern sie bis zum nächsten Wagenstand zu bringen. Auf dem Wege dahin machte Hulda die Bemerkung, daß Herr v. Halen, anstatt als Freier zu reisen, lieber eine freundschaftliche Correspondenz mit der jungen Dame habe einleiten sollen; dann hätte er urtheilen können, ob eine so wunderbare Seelenharmonie zwischen ihm und ihr stattsände, ehe er den verhängnisvollen Schritt gewagt. Seine Briese würden das Mädchen von jener übereilten Wahl vielleicht abgehalten haben.

Stern stimmte zu, daß auf die Uebereinstimmung der Gemüther alles ankomme, und daß der Seelensspiegel des Gesichts täuschender sei, als die Darslegung der Gesinnung durch Schrift. Als das Fräuslein schon im Wagen saß, fragte Stern, ehe er sich

verabschiebete: "Darf ich hoffen, Sie bald wieberzusehen?"

Hulba antwortete: "Sie werden in dem politisschen Salon meiner Freundin gewiß ein willkommner Gast sein!"

Stern sagte: "So sehr Ihre Gegenwart mich lockt, darf ich dennoch jenen Kreis nicht betreten, in dem weder ich noch Sie zu Hause sind; verzeihen Sie mir dies offne Wort. Die Minute drängt, und es ist mir entsetzlich mit einer Unart von Ihnen zu scheiden, die ich vielleicht nicht wieder gut machen kann. Darf ich an Sie schreiben, und wollen Sie mir antworten?"

Mit den Worten: "Ja, ich will!" reichte ihm Hulda die Hand zum Fensterschlag heraus, und der Wagen rollte fort.

## Ein und zwanzigftes Kapitel. -

Die Liebessonne hinter ber Wolfenhülle.

Die Erzählung des Herrn v. Halen hatte dem Dr. Stern eine ernste Warnung gegeben, und als er jetzt allein durch die Mitternacht an lauter versschlossen Fensterladen vorbeischritt, da stiegen ihm verhängnisvolle Gedanken und Entschlüsse auf. Sonsderdar war es, daß Metas Bild, an die er seit Monaten nicht mehr gedacht, ihm diese Nacht plötzlich so hell vor die Erinnerung trat, als ob sie vor ihm stünde. Diese nämliche Straße hatte er ost mit ihr durchschritten, und sie hatten sich immer vortresslich unterhalten, ohne daß ihm je eingefallen wäre, von Liebe mit ihr zu reden. Stern wußte aus Ersahrung, daß man langweiligen Mädchen ost aus bloßer Berzweislung den Hof macht, weil dies das einzige Mittel ist, womit man sie aus ihrer

Maulfaulheit schencht. Mit Meta batte er aber immer lebhaft von ernsten Dingen geredet, und fie war neben ibm ber geschritten, wie ein männlicher Freund. Seine Einbildungsfraft hatte fie nie gereist, denn sie saate alles klar und kubl beraus, was sie Ihre Seele schien ihm kein Rathsel, und dachte. er meinte sie aanz zu kennen. Er hielt sie für un= fähig zu irgend einer Schwärmerei, weil die trockne Verstandesprosa in ihren Gesprächen zufällig vorgeberricht hatte. Unschön und arm wie Meta war, fehlte ihr juft da der Muth, das Gefühl hervorzu= kehren, wo sie am meisten bewegt war, und sie hätte um alles in der Welt durch keine Aeußerung von Bärtlichkeit lächerlich werden mögen, Aus scheuer Vermeidung alles Sentimentalen hatte sie leider einen scharfen, sogar bittern Ton angenommen, und damit streifte sie den letten Zauber des Jugendscheines vor der Zeit ab.

Huldas unabhängige Stellung und ihr früher Berkehr mit der vornehmen Welt hatten ihr die beglückende Empfindung freier Selbstständigkeit bewahrt. Sie wagte Männern im leichten Ton des Scherzes zu begegnen, weil sie sie innerhalb der feingezognen

Linien zu bannen wußte, wo die Keckheit anmuthig bleibt. Einer Versorgung durch die She bedurfte sie nicht, und daher siel jeder günstige Blick, den sie auf einen Freund warf, wie der helle Strahl einer erwärmenden Gnadensonne aus ihren freundlichen Augen. Obgleich die meisten Mädchen abssichtslos sind, wenn sie einem Manne, der ihnen Vertrauen einslößt, mit Freundlichseit begegnen, so hängt doch Alles davon ab, daß diese Absichtslosigsteit anerkannt wird.

Stern verglich in Sedanken Meta mit Hulda, und sagte sich: "Wenn ich von jener schied, so dachte ich höchstens unser Gespräch nochmals durch; aber hier denke ich auch an die Persönlichkeit. Kaum weiß ich was sie gesagt, obgleich der liebe Ton der Stimme mich noch immer umklingt, und ihre Gestalt mich fort und fort begleitet. Run, unversnünftig will ich mich ja nicht von dieser Erscheinung gesangen nehmen lassen. Ich möchte mehr von ihr wissen, einen tiesern Blick in ihr Gemüth thun, und dazu din ich hossentlich auf gutem Wege. Schreibsselig ist sie, das sagt mir Ibeles; und da sich im Schreiben unser Innerstes klärt, so können wir

nichts Besseres thun um unseren Empfindungen auf ben Grund zu kommen."

Hulda war bei der Nachhausekunft auf ihr Zimmer gegangen, obgleich sie noch die bekannten Besucher im Salon laut sprechen hörte. Sterns tiese ruhige Stimme hatte ihr so wohl gethan, wie ein Lied aus der Heimath, und sie wollte den besänftigenden Sindruck sesthalten. Es that ihr sehr weh, daß er ihre Sinladung ausgeschlagen. Sie war es nicht gewohnt, daß man sie so kurz mit Nein absertigte, und doch hatte er sich dadurch in Achstung geseht, daß er nicht auf den ersten Winkgehorchte. Es verlangte sie unsäglich nach seinem Brief, worin sie eine Erklärung seiner Weigerung erwartete.

Es ist nicht unsre Absicht einen Briefsteller für Liebende in diesem Kapitel zu versassen. Wir übergehen also den Eingang des Briefes, der, wie sich versteht, die Sehnsucht des Schreibenden nach dem Andlick der Empfängerin durchblicken ließ. Wir greifen nur aus der Mitte ein paar Säte heraus, welche beweisen, daß der Correspondent redlich bemüht war, aufrichtig gegen Hulda zu sein.

## Stern an das Fräulein.

"Zürnen Sie mir nicht, daß ich selbst Ihnen zu Liebe kein Princip brechen mag. Diplomatische Salons sind eine Institution, die wir Hösslingen abgesehen haben, und die im geraden Widerspruch mit der Demokratie steht. Jeder einzelne Arbeiter, der sich im Exil nützlich macht, verztritt die Bolksinteressen seines Baterlandes einer fremden mächtigen Nation gegenüber kräftiger, als alle conspirirenden Salons. Deffentliche Geheimnisse wersen eine unheilbare Lächerlichkeit auf diejenigen, die sich darein wie in einen Nimbus zu hüllen glauben.

Da wo die Idee der Freiheit einem Menschen eingeboren ist, da begleitet sie ihn durch alle Lebens- lagen fort und fort; selbst die unwürdigen Vertreter einer guten Sache können ihn so wenig irre daran machen, als die gemeinen Säuren das reine Gold angreisen. Aber wo der demokratische Enthusiasmus nur wie ein Rauschgold einem Charakter angeskogen ist, da blicken die Traditionen seines frühern Lebens nur zu deutlich hervor. So wie das stürzende Heidenthum der jungen christlichen Welt noch einige

Flitter und Trümmer vermachte, so verfälscht das verwitterte Staats: und Kirchenleben unsre reine republikanische Luft. Ich mag keinem Kreise ange= hören, worin Jeder die Menschen bei ihrer schwa= chen Seite zu fassen sucht. Mir ist das Merkzeichen des ächten Republikaners, daß er nur an die starke Seite eines Charakters appellirt: an die Achtung vor den ewigen Gesehen der Tugend, Wahrhaftig= keit und Ehre.

Ich weiß von Ihnen, daß Sie in der Heimath eine Gesellschaft gestohen haben, die frevelnd mit diesen Gesehen spielte. Gibt es kein Mittel, Ihre schöne reine Natur auch jetzt von unheiligen Versbindungen zu lösen?"

Hulba sann nach, ob Stern etwa ihrer eignen Gesinnung mißtraue, oder wen er von den Andern könne gemeint haben. Sie erröthete, wenn sie an das Thema gedachte, das der Studiosus Mauß in der letten Zeit angeregt hatte, und das sie nie vor Stern hätte auf die Lippen nehmen mögen. Die Gräfin hatte sie durch ihr Beispiel auf eine frivole Bahn zu lenken gesucht, indem sie die alte Gewohnheit durchführte, auch innerhalb der Demokratie mit den Hebeln der

Antrique zu wirken. Ein andrer Wortführer bes Salons konnte nie den affectirten Anstrich loswerden. der ihm dadurch geworden, daß er ehemals Messe gelesen batte. Wenn er eine seiner mostischen verworrenen Anreden hielt, so mußte der Arbeitstisch ber Gräfin mit einer Sammtbecke behangen zum Altar travestirt werden, und einmal veranstaltete er sogar einen feierlichen Aufzug von symboltragenden kleinen Kindern. Wie die Hofdame die Galanterie braucht, wenn sie sich in Politik mischt, so bedurfte er der Weihrauchwolken um sein Haupt, ehe er Drakelsprüche von sich gab. Die arme Madame Gerhard, die zur Zeit der Wahlkampfe in der Rolle der Plebejerin ihrem Manne nie genug batte thun können, mußte sich jett wie die Königin der Nacht geberden, wenn fremden Diplomaten, die den Salon beschauen kamen, imponirt werden sollte. auch einen jungen Lieutenant, ber im Cabettenhause den Brinzen und seine Großmutter angebetet batte. Als er aber im Jahr 48 gesehen, daß seinem Jool ein Bentagramma Bein machte, da hatte er erstaunt gefragt: "Giebt es benn noch einen höhern als meinen Herrn?" und er sank vor dem souverainen Volk auf

die Kniee. Jett blidte auch durch sein Rauschgold der alte Corporalstod hervor.

Stern war durch und durch ehrlich, und von Jugend auf ein Liberaler gewesen. Das Lettere hatte Hulda oft daheim als einen Tadel aussprechen boren, und ihre Vertheidigung seiner und Ibeles' Stellung in der Revolution war als Sympathie für ercentrische Menschen gescholten worden. Nun kam es dahin, daß sie sich selbst Stern gegenüber recht= fertigen follte. Sie legte in ihren Briefen nach und nach nicht blos ihr politisches Glaubensbekenntniß ab, sondern die viel wichtigeren socialen Fragen kamen zur Sprache. Ueber die Che waren Beide der Meinung, daß nicht der Eine dem Andern zu geborchen habe, sondern daß Jeder seinen Willen dem erkannten Princip der Gleichberechtigung unterordnen muffe, und daß weder die thätige Arbeit und Mühe, noch die aufopfernde Geduld von dem Einen Theil allein gefordert werden könne.

Die Künste kamen auch zur Sprache, und es war sehr natürlich, daß man in den Galerien zusammentraf, deren Bilder man brieflich besprochen. Stern hatte viele Kenntnisse und Hulda einen

lebhaften Schönheitssinn, und so wurden ihnen diese Wanderungen nicht nur genußreich, sondern wirklich gegenseitig fördernd.

Es ist das Zeichen berginniger Liebe, wenn ein Baar Menschen nicht abwägen, wie viel Grad von Freiheit sie für so und so viel Glück hergeben müssen. Späte Beirathen scheitern meist an dieser egoistischen Berechnung, welche beweist, daß Jeder nur sich selber liebt und in der Vereiniaung mit einer andern Verson nichts als sein eigenes Gluck sucht. Stern hatte Hulda's ganzes Wesen ins Herz geschlossen und strebte mit der Liebe, die jedem Lehrenden eigen ist, die klare und freie Entfaltung aller ihrer Seelenkräfte au fördern. Mit innigem Wohlgefallen versenkte er sich in ihre eigenthümliche Erscheinung, und wenn er ihr ein friedliches und glückliches Dasein wünschte, fo war sein selbstfüchtigster Gedanke dabei, daß Er es sein möchte, in dessen Liebe sie ein solches Glück fände.

Stern war nicht der Mann, um Mitleid einzusflößen, dazu sah er zu stolz und kraftbewußt aus. Aber einer Theilnahme, die an Mitleid grenzt, entsgeht kein einsam wohnender Junggeselle, weil irgendwo

immer die Spuren einer gewissen Hülflosigkeit in seinem Aeußern zu Tage treten. Diese nur dem prüfenden weiblichen Blick sich verrathenden Ent= bebrungen erregen ein autmüthiges Bedauern, das in hundert Källen der erste Keim zur Zärtlichkeit Die Erz-Hausfrauen, z. B. folde, welchen es eine schlaflose Nacht zuzieht, wenn sie sich erinnern, daß oben in der Leinwandkammer ein Nagel los ist, und die endlich aufstehen und mit Licht und Hammer sich hinauf verfügen, damit das Stück gebrauchter Wäsche nicht aar auf den Boden falle, das sie an jenen losen Nagel gehängt; — diese Erz-Hausfrauen also beweinen im Stillen alle die elenden Junggefellen, die der Segnungen einer folchen Ordnung nicht theilhaftig sind, und von ihnen geben die un= aufhörlichen Attentate aus, selbige zu verheirathen.

Hulda, die selbst das Glück ungestörter Einsamskeit kannte, begriff sehr wohl, wie vergnügt ein Junggeselle leben kann, und wie wenig er-alle die Aengste zu schätzen weiß, die er seinen ältern Freunsbinnen macht. Ihre liebevolle Sorge um Sterns Wohl hatte deßhalb etwas Bescheidenes, und die Thräne, die ihr ins Auge trat, als er einmal

erzählte, daß er einige Tage krank und ohne Pflege zugebracht, sprach gerade so viel Gefühl aus, als ein Mann sich gefallen läßt.

Die still heranwachsende Liebe der Beiden kam glücklicherweise nicht zur Kenntniß irgend einer Seele, die eine Beranlassung haben konnte, sie zu stören. Es hätte zwar ihren Bekannten auffallen müssen, daß Hulda gar nicht mehr davon redete, Bereine zu stiften, und in sich gekehrter war als sonst. Aber ein neues Interesse hatte sich des Salons seit einiger Zeit bemächtigt, das alle Ausmerksamkeit von ihrem Thun und Lassen ablenkte.

Das Tischrücken, Geisterklopfen und allerlei magnetische Kunststücken waren aus der Rumpelkammer des vorigen Jahrhunderts aufgestöbert worden und unter andern Namen und Gestalten eben wieder Mode geworden. Die Gräfin Blasoska, die sich für ein geborenes Medium hielt, ergriff mit der höchsten Leidenschaft die nügliche Thätigkeit des Geisterbannens, und psiegte jett in einem schwarzen Anzug mit seuersarbenem Shawl und einem weißen Städen in der Hand vor ihren Gästen zu erscheinen. Die Musik trat in den Hintergrund, und man machte

allerlei mißrathene Versuche, statt der lebenden Polizitiker die großen Todten zum Reden zu bringen. Das ganze Wesen der Gräsin war verändert, und besonzders gegen Jbeles hatte sie einen unaussprechlichen Ton angenommen, der zwischen Wehmuth und Borwurf hin und her schwankte. Der Studiosus Mauß war in seinem Element; er versicherte unterirdische Stimmen zu hören, und wenn er nur sechs Gleichzgesinnte sand, so gelang es zedesmal, den auf Rollen stehenden Tisch ins Kreisen zu bringen.

Meta Braun, Hulda und Ibeles waren die stillen Gegner dieses Abendvergnügens, und ihnen schlossen sich die wenigen Ungläubigen an, die der Kreis sonst noch beherbergte. Die vom Schwindel ergriffene Majorität bemühte sich darzuthun, daß den Genannsten ein Organ sehlen müsse, oder strebte sie durch die ungeheuerlichsten Beweismittel zu ihrer Partei hinüberzuziehen. Zum erstenmal langweilte sich Ibeles, und er hätte sosort seine sesten Abende ausgekündigt, wenn nicht die zähe Macht der Gewohnheit ihn nach seinen Unterrichtsstunden sedesmal in den bequemen Sammtsessel neben dem Kamin sestgebannt hätte.

Herr v. Halen, der sich unterdeß behaglich in

Briar Place eingelebt, zog mit Dorotheen und den Kindern umher und besah Merkwürdigkeiten. eraöste ihn, und soar die in New-Road aufgestellten Steinbauerarbeiten bielt er, für ein Museum in freier Luft und erstaunte sich-böchlich über den Kunftfinn ber Engländer. Nur daß es kein Casino gabe, wo man Abends bingeben könne, um die Bekanntschaft der Honoratioren zu machen, das erschien ibm ein arofier Mangel für eine solche Stadt. Als er nach Besichtigung der City zum erstenmal ein gewöhnliches Raffeehaus betrat, behauptete er, es sei nach dem Muster der Zellengefängnisse gebaut, und rief: "Bas ist das für ein melancholisches Leben, wo jede Bartie, die etwas verzehrt, in einem befondern hölzernen Capäuschen eingesperrt sitt. Da lobe ich mir boch unsere langen Weinlauben, wo der Brettertisch von einem Ende bis zum andern reicht. Ein Kirmefzelt, mit Tarus und Teufelskirschen verziert, ist auch nicht zu verachten!"

Ibeles, dem er sein Leid klagte, besann sich auf einen deutschen Wirth, Namens Göhringer, der das mals eine Weins und Kaffeeschenke mit ganz deutscher Einrichtung eröffnet hatte. Er versprach, den Onkel

noch am selben Abend bort einzusühren, damit er nach Herzenslust mit Landsleuten plaudern könne. Doch Ibeles war zur Dämmerungszeit noch nicht zu Hause, und Herr v. Halen ward ungedulbig.

"Höre, Dorchen," sagte er, "kannst du mir nicht den Weg zu dem Wirth Döring ein bischen expliciren?"

""Göhringer heißt der Mann,"" corrigirte Dorothea. ""Den Weg weiß ich allenfalls, aber Sie dürfen unter keiner Bedingung Abends allein in London ausgehen, bester Onkel, da Sie kein Engkisch sprechen. Was wollten Sie anfangen, wenn Sie sich verirrt hätten?""

Herr v. Halen begriff gar nicht, warum ihn seine Richte wie ein kleines Kind behandelte, und meinte, Jedermann werde doch wissen, wo der deutsche Wirth Döring wohne. Er hielt, trot der wiedersholten Mahnung, daß der fragliche Wirth eigentlich Göhringer hieße, beharrlich an dem populären Namen Döring fest.

Dorothea, die von seiner Unrast angesteckt wurde, sah einigemal hinaus, wenn innerhalb des Gitterthors von Briar Place Schritte klangen; aber Jbeles schien die Abrede ganz vergessen zu haben. Als die Kinder das Zimmer verlassen hatten, rückte der Onkel ihr näher und sagte: "Ich muß dir sagen, Dorchen, es ist hier im Hause nicht Alles wie es sein sollte. Jetzt din ich schon ein paar Wochen hier, und dein Mann hat höchstens dreis oder viersmal sein Abendessen mit uns verzehrt. Wie kömmt das? Wenn es doch kein Casino giebt, wo die Männer dis zur Polizeistunde hingehen, wo steckt er denn?"

Dorothea erschraf über diese Frage, denn der Onkel war ein Mann von der alten Welt, dem sie die delikaten Rücksichten durchaus nicht begreislich machen konnte, denen sie alle lieben Gewohnheiten ausgeopfert hatte. Ze mehr sie innerlich die Entfremdung von der Familie misbilligte, in die sich ihr Mann hatte nöthigen lassen, und in der er sich endlich zu gefallen schien, um so peinlicher war es ihr, darüber Rede zu stehen. Ze länger der Wolkenschatten über ihrem häuslichen Bertrauen schwebte, um so schener ward sie, ihn zu lüsten. Ihres Mannes Liebe war ihr die Sonne des Lebens, und nur so lange die an ihrem Himmel blieb, war ihr das Leben werth. Der Glaube, daß hinter der

Boltenhülle die Liebessonne unversehrt stehe, hatte sie dis jetzt stark und ruhig erhalten. Alle Pflichten waren ihr leicht zu erfüllen, weil sie der einstigen Anerkennung des Liebsten gewiß zu sein dachte, wenn er nur erst Muße fände, einen Blick auf das zu wersen, was sie unterdeß geleistet. Nun traf sie die Frage des nahen Berwandten wie ein Blit, der jene Wolke durchriß, und zum erstenmal ahnte sie mit einem Schauer die Möglichkeit, daß ja ihre Glückessonne jenseits schon untergangen sein könnte.

Sie hatte sich so lange auf die schicklichste Antwort besonnen, daß sie nun gegen ihre Art Scheingründe hervorstotterte, dis endlich die Thränen aus ihren Augen stürzten.

Mitten in die sentimentalen Gedanken seiner Nichte suhr Herr v. Halen jest mit dem rheinischen Kraftwort: "Nun schlag' eine alte Bomb' drein! Hätt' ich's doch gleich merken können, daß die einstige Herzlichkeit nicht mehr da ist. Nichts wie Höflichkeit und artige Complimente, als wenn Mann und Frau bei einander auf Biste wären. Wenn ein Chemann zu Hause so feierlich thut; dann kann man sich vorstellen, was er draußen unter luftigen

Gesellen für eine andere Figur macht! Hatten wir uns doch Wunder vorgestellt, was der stille Johannes für ein solider Familienvater werden müßte, aber da haben wir's! Die alten Holländer haben doch Recht! Die sagen immer, wenn ein Freier ins Haus kömmt: Jüngelchen, hast du getollt oder willst du noch tollen? Im letzten Fall kriegst du meine Tochter nicht!"

Jest ging Dorotheen erst auf, aus was für Boraussetzungen der alte Junggeselle ihren Mann beurtheilte. Sie trocknete rasch ihre Thränen und sagte mit dem zuversichtlichen Ton jeder rechten Spestrau: ""Mein Mann ist ein wahres Tugendmuster; darauf lasse ich mich todtschlagen. Wenn Sie nicht mein lieber Onkel wären, könnte ich es Ihnen gar nicht verzeihen, daß Sie auch nur im Spaß sich einfallen lassen, ein Wort gegen ihn zu sagen. Was soll denn der arme Ibeles thun, um seine Lebensgeister auszufrischen, als in genialer Gesellschaft den Abend zubringen? Der Hof wird ihm nie die Bühne anvertrauen, und damit ist er aus seinem eigensten Wirkungskreis herausgerissen. Glauben Sie denn, daß die zarten Nerven eines so feinen Ton-

fünstlers des Abends noch Kinderlärm vertragen könnsten, wenn den ganzen Tag ein wahres Fegeseuer von falschen Noten sie geröstet hat?""

"Was du da sagst, das läßt sich hören!" erwiederte der Onkel; "indessen möchte ich mir einmal die Art von Gesellschaft ein bischen ansehen, in der er sich herumtreibt. Da ich doch zu dem Wirth Döring nicht durchdringen soll, so will ich den Ibeles ansprechen, daß er mich zu der polnischen Frau Gräfin mitnimmt, wo das ganze Clübchen ja wohl beisammen sein wird!"

## Bwei und zwanzigstes Kapitel.

## Tifdruden und Geifterklopfen.

Als Herr v. Halen nach einigen Tagen seinen Borsat ausführen wollte, kam ihm Ibeles schon auf halbem Wege damit entgegen. Die Gräfin Blasoska hatte nämlich den dringenden Wunsch, den alten Herrn kennen zu lernen, von dem Hulda ihr ein heitres Bild entworsen hatte. Sie hatte außerdem das Princip, immer die Freunde ihrer Freunde zu gewinnen, um kein Glied der Kette sich lockern zu lassen, die einen möglichst ausgedehnten Kreis an ihre Persönlichseit knüpste.

Der rheinische Cavalier zog zu dieser Gelegenheit seinen stattlichsten Rock an, füllte die goldne Dose mit seinem Schnupftabak, und nahm den Stock mit dickem Goldknopf in die Hand. Den letztern hielt er zu einem würdevollen Auftreten für unerläßlich,

trogdem daß Ibeles ihn versicherte, daß nur die Pförtner einen solchen zu tragen pflegten.

Hulda kam ihm mit froben Begrüßungen entgegen, und stellte ihn der Gräsin und den übrigen
Gästen vor. Es waren die bekannten Figuren, zu
denen nur ein reisender Bojar aus der Moldau,
und zwei fremde Frauen hinzugekommen waren.
Die letztern sielen durch ihre dunkle Hautsarbe besonders auf, derzusolge die eine ältre eine ächte
Mulattin zu sein schien, während die ganz europäischen Züge der jüngern ihrer Farbe widersprachen.
Die ältre saß stumps in einer Ecke und blickte auf
den Boden; die andre schien zu beobachten, aber
sobald ein Blick sie tras, wendete sie sich, um die
Bilder an den Wänden zu mustern, oder nahm ein

Der Thee ward herum gegeben, und die Gräfin bemühte sich mit großer Naivetät um Herrn v. Halen, der bald im tiefsten Gespräch mit ihr war, und sie eine ganz charmante Frau fand. Der Studiosus Mauß mischte sich mit einigen ungeschlachten Wißen in die Discussion der Beiden, und erzählte dann von Höllenmaschinen, als ob es Brummkreisel wären.

Er beklagte sich bitter über die Apathie seiner Landsleute daheim, und forderte Herrn v. Halen als einen anerkannten Liberalen auf, seinen Einsluß anzuwenden, damit seine und Wildemann's Unternehmungen von den Philistern besser gefördert werden möchten. Herr v. Halen betrachtete den jungen Herrn von oben bis unten, und sagte: "Wenn das Baterland etwas für Sie thun soll, dann müssen Sie sich erst besser in Respekt sehen und dem Volk ein gutes Exempel geben. Wer den Teusel bannen will, der nruß rein sein."

Unterdeß hatte Wildemann den Musikdirector auf die Seite gezogen und ihm mitgetheilt, daß die beis den braunen Frauen entflohene Sclavinnen seien, die auf geheimnisvolle Weise aus Amerika herübersgekommen wären. Er sagte: "Betrachten Sie einsmal die junge, ob Sie je ein hinreißenderes Geschöpfgesehn haben. Sie ist ein samoses Medium, und hat der Gräfin Grüße von ihrer verstorbenen Mutter aus der Geisterwelt gebracht."

Ms die Gräfin hörte, wovon die Rede war, stand sie auf und überließ den Herrn v. Halen den Demonstrationen des Studiosus Mauß. Sie trat zu Jbeles und Wildemann, und flüsterte: "Diese wunderbare Erscheinung ist wie durch einen magnetischen Rauber in meine Näbe geführt worden. Ein anonymer Brief machte mich vor drei Tagen aufmerksam, daß ich in einem bestimmten Sotel eine verwandte Seele finden würde. Sie wissen, ich bin sehr vorsichtig, und aar nicht zu düviren; also schickte ich meinen treuen Diener Iwan vorher, um sich zu erkundigen. Wirth fagte ihm, daß in den Zimmern, deren Nummer in ienem Briefe angegeben war, zwei Amerikanerinnen wohnten, die, kaum angekommen, von vielen vor= nehmen Damen und herrn besucht würden. Iman brachte heraus, daß Anhänger des Swedenborg und des Mesmerus mit einander wetteiferten, die jüngere der Damen zu ihrer Partei berüberzuziehen; aber sie bat sich noch nicht entschieden, weil die Geister, mit denen sie im directen Berkehr steht, darüber zu be= itimmen haben. Leider zwingen die Verhältnisse dies merkwürdige Weib, einstweilen noch Geld anzunehmen, wenn sie irgend eine Botschaft aus überirdischen Sphären vermittelt. Doch welcher Gläubige wird sich davon abschrecken laffen? Sie hat einem Bi= schof, der sie besuchte und einen Aweifel an ihrer

Mission ausdrückte, eine herrliche Antwort gegeben. Sie sagte: das alte und neue Testament erkenne an, daß Engel, Propheten und Heilige, die in Menschenzgestalt erschienen, Speise zu sich nähmen, also würzben dieselben im 19. Jahrhundert auch Geld bezöursen, wenn sie die Erde besuchten. Weil sich das nun für directe Gottgesandte nicht schieke, deßzwegen träte in unserem Zeitalter statt ihrer ein Medium aus.

Ibeles hatte, während die Gräfin sprach, den Gegenstand ihrer Erzählung ins Auge gefaßt. Es war eine seine Gestalt von leichter, sließender Bewegung, die wie eine Nixe im wasserblauen Atlastseid zwischen den Gruppen im Saal dahinglitt. Neben Hulda stehend, erschien ihr Köpschen mit dem schwarzen gekräuselten Haar allerdings ziemlich indianisch, aber wenn sie sich zu ihrer Begleiterin neigte, so erinnerte sie höchstens an den italienischen Typus. Der Ausdruck der Züge konnte, wie bei allen dunskeln Gesichtern, dem Beschauer erst klar werden, wenn das Auge lange darauf verweilt hatte; dazu war aber Ibeles zu rücksichtsvoll, denn so oft er zu der Fremden hindlicke, sixirte ihr schwarzes Auge

ihn, und dann senkte sie jedesmal die schweren Augenlieder und ließ wie etmattet den Blick seitwärts abgleiten. Sie sah zwar jung, aber sehr überwacht und wie von schwerer Krankheit erstanden aus. An die Regerin mahnte nichts bei ihr, nicht einmal das schwarze Haar, das offenbar künstlich gekräuselt war; ihre Lippen und Nase waren sogar auffallend schmal gezeichnet, wenn man sie im Profil sah.

Ibeles fragte: "Und sie giebt sich für eine Sclavin aus? Ganz klug, um in England Sympathie zu finden!"

"D Sie Sceptiker," rief die Gräfin, "nicht einsmal diesem kindlichen Gesichtchen zu trauen! Dort sitt ja ihre Mutter neben ihr, die den Typus einer Leibeigenen an der Stirne trägt. Die Tochter hat fast dieselbe Farbe, nur soll sie dem Bater auf ein Haar gleichen, der ein Engländer war. Sie hatte die Erziehung der reichsten Damen erhalten und betrachtete sich als rechtmäßige Erbin bis zum Tode ihres grausamen Baters, wo es sich sand, daß er ihre Mutter nie losgekauft hatte und daß sein ganzer Besit verschuldet war. Unter den Gläubigern war Ein edler Charakter, der ihr und ihrer Mutter zur

Flucht verhalf, nachdem sie den Schwur geleistet, nie seinen Namen zu verrathen, um ihn vor der Rache seiner Partei zu schützen. Man würde ihn als einen Abolitionisten furchtbar mißhandeln, wenn es herauskäme, denn es war ein enormer Preis auf diese schöne Sclavin Livia geboten."

"Das glaub' ich!" schaltete Wildemann mit einem Seufzer ein.

Die Gräfin fuhr fort: "Miß Livia beobachtet deßhalb die strengste Verschwiegenheit über Alles, was ein Licht über ihre früheren Verhältnisse verbreiten könnte. Sie schlug ab, mir ihre frühere Wohnung zu schildern, von der sie nur versichert, daß es ein Paradies war. Nicht einmal das Schiff wollte sie mir nennen, das sie nach Europa brachte, und den Hafen, in dem sie landete. Auf geheimen Wegen erfuhr die glaubende Gemeinde, die sie besucht, ihre Ankunst, und täglich vermehrt sich dieselbe."

Lächelnd sagte Jbeles: "So wäre es ja leicht erklärt, daß sie Ihre Bekanntschaft machte, ohne daß die Geister Ihre Adresse verriethen!"

Mit würdevollem Ernst erwiederte die Gräfin: "Sie gab mir Beweise. Beim ersten Besuch theilte

sie mir Namen und Begebenheiten mit, die kein Fremder wissen konnte und die einen tiesen Zusammenhang mit meinem innern Leben verriethen."

Ibeles warf die Frage hin: "Sagten Sie nicht vorher, daß Sie Ihren Diener Iwan vorausgeschickt, ehe Sie selbst die mysteriose Dame aufsuchten?"

"Freilich," sagte die Gräfin, "aber das thut nichts zur Sache. Was sie mir sagte, waren Dinge, von denen keiner meiner Dienstboten mich je reden hörte."

Nun berichtete sie eine Menge von zutreffenden Drakelsprüchen, an denen es nie den Personen sehlt, die den Glauben an Ahnungen von vornherein mitzbringen. Allen Einwürsen, daß ihre Handschrift, ihr Wappen, ja selbst ihr Gesicht der Fremden vorher könne bekannt gewesen sein, widerlegte sie mit Gegenbeweisen. Ein Zusammentressen war allerzbings auffallend, das sie zulet mit einiger Berzlegenheit vorbrachte und dessen sie nur aus Ungezulld erwähnte, weil Ibeles alle anderen Behauptungen mit lächelndem Achselzucken aufnahm.

Sie sah sich vorher um, ob Miß Livia sie nicht beobachte, und da sie sie mit dem Moldauer Bojaren, den sie ihr vorgestellt batte, im tiefen Gespräch sab. zog sie Abeles ins Seitenzimmer. "Wir haben etwas gethan, das Sie nicht billigen." flüsterte sie ibm zu. "und ich würde es Ihnen nicht erzählen, wenn ich es überhaupt Recht fände, vor Ihnen, meinem besten Freunde, ein Geheimniß auf dem Herzen zu behalten. Sie erinnern fich ber unschuldig verfolgten Irlanderin, der O'Nallen, um derenwilken damals der aute Mauß mit meiner maliciösen Gouvernante den beftigen Disput batte. Mauß fam am andern Morgen und hatte eine enthusiastische Adresse an die O'Rallen verfaßt, er forderte mich auf, sie mit Hulda und den andern Freunden zu unterzeichnen. Es wäre philiströs gewesen, mich zu weigern, so stellte ich meinen Namen an die Spite, und schrieb das Motto bazu: "être tyrannicide n'est pas être assassin." Vor meinen Augen ward das Blatt gesiegelt und an den Vertheidiger ber D'Ralley gefandt."

Herr v. Halen guckte eben zur Thür herein, und Jbeles, dem es verdrießlich war, bei einem tête à tête belauscht zu werden, wobei die Gräfin nach ihrer Art ihm ins Ohr flüsterte und seinen Arm festhielt, suchte sich loszumachen. Er sagte: "Ihr

Mitleid mit jener zweideutigen Person war menschlich und verzeihlich. Sine Adresse aber im Styl des Mauß zu unterzeichnen, halte ich für einen argen Taktfehler. Verzeihen Sie, und lassen Sie uns zur Gesellschaft zurücksehren, denn ich sehe nicht was diese Proceßgeschichte mit den Ausschlüssen über die braune Dame zu thun hat."

"Doch, doch," flüsterte die Gräfin; "lassen Sie mich nur ausreden. Bei meinem gestrigen Bestuch im Hotel forderte ich Miß Livia auf, den Geist des vergisteten D'Nalley zu befragen, ob seine Frau schuldig oder unschuldig an seinem Tode gewesen. Sie zuckte wie von einem elektrischen Schlage getrossen, und ich sah ihre Lippen sich bläulich färben. Dann sprach sie: "Das Weib des Selbstmörders ist ihm nachgesolgt. Die Geisterstimme spricht: "Etre tyrannicide n'est pas être assassin." Das war mein eignes Motto, das wie aus dem Grabe heraufstlang. Aber das Furchtbarste wissen Sie noch nicht. Als ich heimkam, fand ich diesen Brief und diesen Zeitungsausschnitt. Lesen Sie."

Sie überreichte Jbeles beibe Papiere. Er entsfaltete den Brief, der von dem Bertheidiger der

D'Nalley geschrieben, den Empfang der Adresse und deren Uedergabe an seine unglückliche Clientin anzeigte. Es stand darin, daß die Zuschrift der Gräfin der letzte Trost der verkannten Unschuld gewesen sei, und daß sie sie auf ihrem Herzen bewahrt und mit in den Tod genommen habe. Der Zeitungsausschnitt war aus einem Lokalblatt und enthielt die Notiz, daß Mrs. D'Nalley sich von einer Klippe herab ins Meer gestürzt hatte.

Während Ibeles las, hatte die Gräfin sich auf einen Schemel zu seinen Füßen gesetzt. Ihre Lippen zuckten und sie fröstelte. Als Ibeles ihr schweigend das Blatt mit der Einlage zurückgab, slehte sie ihn an, sich der Miß Livia zu nähern und ihr eine Frage nach einem beliebigen Verstorbenen zu stellen, um sich selbst zu überzeugen. Der rationelle Freund erklärte aber, daß ihm ein Widerwillen gegen alle Zeichen und Wunder angeboren sei, und daß ihm da, wo die füns Sinne aushörten, die ewige Consusion ansange. Sie faßte ihn jetzt bei seiner Theorie der Sympathie der Töne, die ja durch eine Wunderskette die empfindende Menschenseele mit der fühllosen Natur verknüpse. Im Feuer der Rede war sie auf

die Kniee gesunken, als wenn sie ihn aus allen Kräften beschwören wollte, aus der trocknen Welt der klaren Sinne zu den ahnungsvollen Dämmerungen hinüber zu flüchten, die sie für die eigenste Sphäre eines Musikers erklärte.

Wildemann störte diesmal das tête à tête, indem er daran erinnerte, daß das Tischrücken nun vor sich geben werde, wie die Gräfin es vorher angeordnet. Allen wurde jest ihr Blat angewiesen, und trop seinem Sträuben mußte Ibeles zwischen der Gräfin und der braunen Miß Livia Blat nehmen. herr v. Halen, der außerordentlich neugierig war, was denn nun vor sich gehen solle, wurde zwischen Hulda und die alte Mulattin postirt. Wildemann, Mauß, Gerhard und seine Frau, das Comtekchen und der Bojar bilbeten die Kette um den Tisch. Noch einige Anwesende standen umber, die von der Mitwirkung an dem Experiment ausgeschlossen waren, weil es an Damen fehlte, um eine bunte Reihe zu bilben. Meta Braun batte sich nicht bewegen lassen, und ihr passiver Widerstand reizte die Gräfin so febr, daß sie ihr mit einiger Heftigkeit sagte: "Bleiben Sie künftig in der Kinderstube,

wenn Sie sich den geselligen Formen nicht fügen können!"

Jest mußte die Tafelrunde die Hände flach auflegen, so daß der kleine Finger eines jeden den des Nachbars berührte. Herrn v. Halen war dabei curios zu Muthe; das zarte weiße Fingerchen Huldas war ihm durchaus nicht unangenehm, aber als die schwärzliche Klaue der alten Mulattin an seine Hand rückte, schüttelte er sich, als ob eine Kreuzspinne darüber wegliefe.

Die schöne Sclavin schien gar nicht zu bemerken, daß nur auf sie gewartet wurde, um die Kette zu schließen. Ibeles hatte wie ein geduldiges Schlachtsopfer seine Hände hingelegt, aber mit dem boshaften Borsak, den Tisch sestzuhalten und alles Pressen der Andern zu paralysiren. Die Gräfin rief jest Miß Livia an, die wie ein schüchternes Kind ihre Fingerspise auf die des Künstlers legte, und sie dann wie erschrocken wieder zurückzog. Ibeles warf ihr einen seiner kalten trocknen Blicke zu, der wie Verachtung aussehen sollte; sie ließ ihr Auge nur an ihm vorbeistreisen, als ob nichts sie aus der Fassung zu bringen vermöge, doch war es nicht Trop, sondern

die Fassung, die ein übermenschliches Leid giebt. Diese Augenhöhlen schienen tödtlichern Geschossen begegnet zu sein, als der mißbilligenden Miene eines respektabeln Mannes.

Nun kam die für unbetheiligte Zuschauer un= fäglich lanaweilige Stunde, wo Alles mit gespannter Erwartung das große Wunder erharret, dessen Zweck und Nuten noch viel unbekannter ist, als sein Ur= sprung. Hier und da flüsterte ein Laut: "Da" — "ber Tisch bewegt sich" — "Nein, noch nicht" — "fühlten Sie nicht auch etwas wie einen Ruck?" und dergleichen mehr. Die Gläubigen versuchten endlich durch energisches Pressen nach Giner Seite bin der widerspenstigen Naturkraft nachzuhelfen, aber die Ungläubigen benuncirten jeden Muskel, der dies falsche Spiel zu fördern strebte. Es ist eine oft ge= machte Erfahrung, daß vor den offenen Augen eines einzigen Rationalisten nie ein Naturgeset durchbrochen Die Gräfin ward ärgerlich, und so sehr sie sich lanameilte, wollte sie boch die Sache nicht aufgeben. Sie richtete an Livia die Bitte, durch Geisterklopfen die Windstille zu durchbrechen. Diese ant= wortete: "Eine stärkere Kraft ist mir hinderlich,"

und blickte auf Jbeles, als ob sie seine Erlaubniß abwarten musse.

Ein Mann, der gegen jede Zudringlichkeit gewappnet ist, widersteht schon schwerer dem Ton der Ehrfurcht, den eine schöne Frau gegen ihn anschlägt. Mit freundlicherer Miene als vorher wandte sich der Künstler ihr zu und sagte: "Es freut mich, daß Sie die Kraft des gesunden Menschenverstandes anerkennen."

Das Wort Geisterklopfen war kaum zu den Ohren des Herrn v. Halen gedrungen, als er über den Tisch ries: "Es muß also dei diesem Gesellschaftsspiel auch geklopft werden. Nun geht mir ein Licht auf! Hätten Sie das nur gleich gesagt, dann hätte ich gewußt, was Sie für ein Spielchen meinen. In meinen jungen Jahren war zur Zeit der Weinlese ein ähnliches Amüsement Mode, es war aber nicht so todtenstill dabei. Wenn Sie erlauben, will ich es Ihnen zeigen, und Sie sollen einmal sehen, wie bald wir den stärksten Tisch in Bewegung bringen!"

Die Dame des Hauses ging gerne auf Herrn v. Halens Amendement ein, aber erinnerte ihre Gäste vorher, eine Erfrischung zu sich zu nehmen. Schon seit einiger Zeit hatten Manche nach dem Buffet geblickt, auf dem Iwan einige Flaschen und Gläser in Reihe und Glied gestellt hatte, doch Niemand wagte das Zauberwirken zu stören, bis Miß Livia das Experiment durch Ausheben ihrer Hand als hoss=nungslos preisgab.

Nachdem die Damen an ihren Gläfern oft genug genippt, um lebhaft in die laute Unterhaltung der männlichen Gesellschaft mit einzustimmen, dirigirte Herr v. Halen, daß Alle sich wieder um den Tisch sehen möchten. Auf bunte Reihe kam es ihm nicht an, nur sorgte er dafür, seine eigene Person aus dem Bereich der alten Mulattin zu bringen.

"Nun geben Sie Acht, meine Herrschaften," rief er, "und machen Sie mir alles nach, was ich Ihnen vorsage!" Allgemeine Stille und gespannte Ausmerkssamkeit. — Als aber Herr v. Halen die erste Zaubersformel aussprach: "Müller, mahl' mir einen Sack mit Mehl!" da brach unter allen Verstehenden ein schallendes Gelächter los. Die beiden braunen Frauen sahen sich befremdet an, und standen auf um sich zurückzuziehen; Ibeles, der nicht für roh gehalten werden wollte, suchte so gut er konnte den Lachreiz zu überwinden, und explicirte der düstern Livia,

daß keine Beleidigung beabsichtigt gewesen sei. Sie nahm den Vortheil wahr, den ihre Situation ihr nun darbot; denn einer so seinen Dame wie ein plumper Spötter gegenüber zu stehen, war für Jbeles saft so beschämend, als ihr vorher die Imputation eines Betrugs sein mochte. Er plagte sich ab, ihr das Studentenspiel ins Englische zu übersehen; so weit es die blohen Worte anging, war dies freilich sehr einfach, aber wer kann einer seierlich aussehenden Person Humor beibringen wollen, ohne selber eine äußerst sade Figur dabei abzugeben?

Etwa sechs der Anwesenden kannten das Spiel, und bestanden darauf, daß es ausgeführt werden müsse. Herr Gerhard, der nach einer Reminiscenzseiner Universitätsjahre schmachtete, verdürgte sich bei der Gräfin, daß es ein ganz unschuldiger Spaßsei, und den ernsten Bestrebungen des frühern Abends eine heitere Krone aussehen werde.

Die Gräfin schämte sich zwar vor dem Bojaren, auf dessen Besuch sie besondern Werth zu legen schien, des formlosen Tons, den ihre Verehrer anschlugen. Doch fürchtete sie sich noch mehr, Ibeles Onkel zu kränken, dem sie sich vorgenommen hatte, einen gemüthlichen Eindruck zu machen. Sie gab also ihre Zustimmung, und Herr v. Halen fing zum Jubel ber Lachlustigen wieder an: "Müller, mahl' mir einen Sack mit Mehl!"

herr Gerhard, der ihm zunächst faß, fragte: "Wie foll ich ihn benn mahlen?"

"So!" repartirte Herr v. Halen, und begann mit dem rechten Zeigesinger taktmäßig auf den Tisch zu klopfen. Herr Gerhard nahm nun die Formel auf, und rief der ihm zunächst sitzenden Hulda zu: "Müller, mahl' mir einen Sack mit Mehl!"

Dieselbe Antwort, dasselbe fortwährende Klopfen, und als endlich die Formel die ganze Runde herum gegangen war, versicherte die Gräsin, daß es sie an eine wirkliche Mühle erinnere, deren Inneres sie einmal in einem romantischen Waldgrund besucht habe. Auch der Bojar lächelte huldreich und sagte: dies Geräusch ruse ihm einen Thalgrund bei Baben-Baden zurück, wo er eine schöne Müllerin gekannt, und es sei ihm eine wohlthuende Erinnerung.

""Das ist noch nir, Frau Gräfin,"" sagte Herr v. Halen, ",, es kömmt noch besser. Warten Sie, bis erst die großen Mühlsteine mit dazu kommen."" Nun ging die Formel das zweitemal um den Tisch, wobei der linke Zeigefinger mittrommelte. Das Geräusch wuchs so langsam an, daß diesenigen, die es verursachten, gar nicht ahnten, daß der Lärmen auf der Straße schon vernehmlich war, und eine Menschengruppe sich vor dem Hause zu versammeln begann.

Jest kam noch die rechte flache Hand, dann die linke an die Reihe, der Lärmen und das laute Laden wirkten nicht blos auf die ehemaligen Studenten berauschend, sondern die burschikose Stimmung fuhr auch in die Damen. Als Herr v. Halen in den klappernden Rhythmus das erste Sforzando brachte, indem er auf die Frage: "Wie soll ich ihn denn mahlen?" beim nächsten Rundgang einen energischen Faustschlag auf den Tisch that, da dachten die Neulinge, nun sei der Lärmen nicht mehr zu überbieten. Aber als alle Käuste in Thätigkeit waren, kam die Reihe an die Ellbogen, und es wären noch gewich= tigere Stampfinstrumeute hinzugekommen, wenn nicht plöglich Iwan bleich vor Zorn hereingeschritten wäre. Gegen alle Stiquette brängte er sich an feine Gebieterin beran, und da sie seine Stimme in dem

ungeheuern Gepolter nicht vernahm, so faßte er sie beim Arm und rüttelte sie auf. Mitten aus dem thränenden Lachen suhr sie empor, und ihre Züge verzerrten sich zur Buth, als sie sich so unverschämt vor ihren Gästen bevormundet sah. Ein plößliches Berstummen trat ein, während dessen andere Schreckenstumte vernehmlich wurden, die vorher durch das fanatische Tischklopsen nicht durchdringen konnten. Heftige Schläge sielen von Außen auf die Hausthüre, eine Schelle war schon abgerissen worden, und zwischen dem Stimmengewirre auf der Straße hörte man die Raspeln der Polizeimänner, die Mord und Todtschlag signalisierten.

Iwan führte die Gräfin an ein Fenster, von dem aus sie einen Auflauf von ein paar hundert Menschen übersehen konnte. Alle passirenden Kutscher hatten ebenfalls stillgehalten, denn der Climax der englischen Neugier sindet sich bei den Wagenlenkern Londons, die kaum vom Fleck zu bringen sind, wenn eine ungewöhnliche Scene auf der Straße die Augen auf sich zieht. Sin solcher Lärmen in einem eleganten Hause des fashionabelsten Stadttheils war etwas ganz Unbegreisliches, und entschuldigte jeden

Polizeimann, der ohne Weiteres einzudringen suchte, um irgend einen unbekannten Frevel zu verhindern.

Die Gäste waren in zu fröhlicher Stimmung, um die Tragweite ihres harmlosen Spasses sogleich zu überschauen. Die jüngern Männer wollten vor Lachen zerspringen, als sie den Effect wahrnahmen, den ihre Stampfmühle auf das englische Publikum gemacht hatte. Als aber Wilhemann's Blick auf Iwan und die Gräfin fiel; da hielt er fich für berufen, als der Ritter seiner beleidigten Dame vor= zutreten. Der russische Diener, obschon man nicht verstand was er sagte, schien sich in seiner Berserkerwuth völlig vergessen zu haben. Er überschrie die Antworten seiner Gebieterin, und stampfte mit dem Kuß. Die Gräfin weinte, und Wildemann fragte, ob er den Flegel Iwan hinauswerfen solle. Als der Studiofus Mauß, dem der Portwein in den Kopf gestiegen war, von hinauswerfen reden hörte, gerieth er in eine selige burschikose Begeisterung, und rief jubelnd aus: "An die Luft! an die Luft!"

Ibeles und Herr v. Halen sahen einander vers legen an, als der erstere sich leise angeredet hörte. Miß Livia, die während des lärmenden Spiels sich unbemerkt zurückzuziehen versucht hatte, war zu furchtsam gewesen, sich in das Gedränge vor der Hausthür zu wagen. Ihre Stimme flüsterte ihm zu: "Da Sie der einzige Gentleman in dieser Bersammlung zu sein scheinen, werden Sie einer Dame Ihren Schutz nicht weigern. Ich slehe Sie an, belsen Sie uns an unsern Wagen!"

Ibeles konnte nur gutheißen, daß die Gefellschaft auseinanderstob, und war rasch bereit, die Fremden zu escortiren. Er nahm die Damen an den Arm, um sie zur Hausthüre zu geleiten, welche die andern Dienstboten verschlossen hielten, weil Iman es so angeordnet hatte. Sett da oben Stille eingetreten war, nahmen sie keinen Anstand, auf Ibeles Berlangen zu öffnen. Im Moment, wo der Riegel wich. traten die Constabler ein, und forderten Auskunft über die Vorgänge, die in dieser stillen Straße einen solchen Mob veranlaßt hätten. Ibeles hatte schon Erfahrung genug, wie man sich mit der Londoner Polizei verständigt; er erklärte den Lärmen als einen Spaß, den sich einige junge Herren erlaubt, und bat um Beiftand, um mit feinen Damen abziehen zu burfen. Der Angeredete, der in ihm einen respektabeln

Gentleman erkannte, war sogleich bereit, ihm durch die Menge einen Weg zu bahnen, indeß die ansbern Polizeimänner die Thüre bewachten. Ibeles mußte eine ziemliche Strecke mit den Damen zu Juße gehen, da deren Wagen auf eine spätere Stunde bestellt, und also nicht eingetrossen war. Miß Livia war in eine braune Mantille gehüllt, aus deren Caputze nur ihre Augen herausblickten. Als die Alte einen Dank aussprach, daß Ibeles ihnen den richtigen Weg gezeigt, slüsterte Livia in sich hinein, aber so, daß er es verstehen konnte: "Diesem könnte ich vertrauen!"

Sie begegneten jeht einem Miethwagen, und so bald Ibeles die Fremden untergebracht hatte, kehrte er langsam zurück, um den Onkel abzuholen. Das seltsame Bild der Fremden hatte sich ihm durch die Borstellung eingebohrt, daß ihre Jugend und Talente vielleicht von der alten Mulattin zu einer betrügerischen Rolle mißbraucht würden, und daß sein ernstes Wort sie der Wahrbaftiakeit retten könne.

Inmitten bieser Gedanken gelangte er zu dem Haus der Gräfin zurück; die Straße war zwar vom Mob gesäubert, aber die Dienerschaft empfing ihn

in großer Bestürzung. Hulba kam ihm ebenfalls verstört entgegen, und lud ihn in die nächste Stube des Erdgeschoffes, wo sie berichtete, was unterdeß vorgefallen.

Wildemann und Mauk batten im Eifer über die verlette Würde der Dame des Hauses Hand an den zornig rasenden Iwan legen wollen, dieser ergriff ein Messer, worauf die weiblichen Anwesenden zugleich einen so durchdringenden Schrei ausstießen. daß die Constabler eiligst hinauf in den Saal stürzten. Der ruppige kleine Mauß und Wilbemann mit seinem ungeheuern schwarzen Bart saben in ihrem Anzua so verwildert aus, daß die Constabler sie nur für eingedrungene Räuber halten konnten. Swan, der das Messer noch drobend in der Hand hielt, war von hinten durch herrn v. Halen und den Bojaren zurückgerissen worden. Der Eintritt der Constabler brachte zwar augenblicklich Alle zur Besinnung, aber die Attitüde der streitenden Gruppe war nicht zu verfennen.

Als der erste Constadler fragte, wer den Scandal angefangen, schwieg Jedermann; als er seine Frage wiederholte, deutete das Comtenden auf Herrn

v. Halen. Der Constabler glaubte, das Kind sei im Jerthum, denn keiner der Herren sah so respektabel aus, als der ehrenseste Cavalier. Als er aber von Niemand eine genauere Auskunft erhalten konnte, fragte er nochmals das Kind, welches treuberzig bestätigte, daß der große dicke fremde Herr mit dem weißen Haar zu allererst das große Gepolter angesfangen hätte.

Die Gräfin, die sich bebend auf den Sessel gestützt hatte, war darauf den Constadlern, die sämmtliche Streitende in Verhaft nehmen wollten, in den Weg getreten, und hatte besohlen: "Arretiren Sie diesen meinen Bedienten! Er hat, mir den Gehorsam verweigert, und meine Säste mit dem Messer bedroht! Sie sehen, in welchem Zustand er ist!" Die Constabler hatten natürlich der Dame des Hauses Folge geleistet, die Gäste auf ihre Bürgschaft hin unsbehelligt gelassen, und Iwan, nachdem sie ihm mit Mühe das Messer entwunden, gewaltsam hinwegzgeführt.

Als Hulda ihre Mittheilung beendet hatte, fügte fie hinzu: "Ich zittere, daß ich mich kaum aufrecht halten kann, denn der Anblick des wüthenden Menschen, und selbst das Benehmen der Gräsin hat mir ein tieses Grauen eingeslößt. Können Sie es begreisen, theuerster Freund, daß der stille, unterwürzsige Iwan einer solchen Berserkerwuth fähig war, und sich so vergessen konnte? Ich werde nie den Blick tödtlichen Hasses vergessen, den er auf sie warf, als sie ihn der Polizei preisgab, und doch war die lächelnde Kälte, mit der sie es that, kast noch entsesslicher!"

Die andern Gäste waren unterdeß einer nach dem andern die Treppe hinabgeschlichen, und hatten das Weite gesucht. Der Bojar hatte beim Weggehen spöttisch die Gräfin gesragt, ob sie einen Austrag an ihren Schwager Blasoski habe, den er noch in Paris zu tressen hosse, und sie hatte kaum hördar eine Entschuldigung ausgesprochen. Herr v. Halen, der die Stimme seines Johannes unten vernommen hatte, empfahl sich jeht mit den Worten: "Richts für unzut, Frau Gräfin! Ich hosse, Sie besuchen mich einmal in der Weinlese, wenn Sie den Khein passiren, und dann wollen wir nach herzenslust und Genüge Spektakel machen, ohne daß sich ein Mensch darüber ärgert!"

Er traf Ibeles auf der Treppe, und faßte ihn unter den Arm, indem er sagte: "Der Frau Gräfin ist der Schrecken in die Beine geschlagen; sie liegt im Sessel, und die Gouvernante mit der französisschen Kammerjungser steht ihr dei. Laß sie jest still in Ruh, und komm nach Haus." Ibeles entzog sich gerne dem Schauplatz so dittrer Berlegenheiten, und trug Hulda auf, der Gräfin sein Bedauern auszusprechen. Wortkarg ging er neben dem Onkel her, der sein Mißgeschick verwünsichte, das ihn zur unsschuldigen Veranlassung des Unheils gemacht.

## Drei und zwanzigftes Kapitel.

Der Wurm unter der grüngoldigen Aepfelschale.

Am andern Morgen, als Herr v. Halen zum Frühstück kam, war Ibeles schon längst aus dem Hause, und hatte seine Runde durch die Erziehungs-anstalten angetreten. Der Onkel hatte am vorigen Abend, als er das zärtliche tête à tête seines Johannes mit der knieenden Gräfin durch die Saalthür beobachtet, sest beschoffen, ihm ins Gewissen zu reden, damit er sich so gefährlichen Verhältnissen entziehen möchte. Aber die knabenhafte Unbesonnensheit, zu der er sich selber trop seinem hohen Alter hatte fortreißen lassen, drückte sein eigenes Bewustssein nieder, und er hatte nicht mehr die Stirne, den Sittenprediger seines Schütlings abzugeben.

Ibeles hatte vor dem Weggehen nur zu Dorothea gesagt, der Onkel scheine in dem ernsten London

nicht vergeffen zu können, daß er dabeim Bräfident einer Carnevalsgesellschaft sei, und habe die Kappe leider nicht zu Sause gelassen. Sie fragte diesen deßbalb beim Frühstück, wie er sich amüsirt habe, und er schüttete ihr sein ganzes Herz aus, unterließ auch nicht zu berichten, daß er bei einem Haar von der Polizei wegen nächtlichen rubestörenden Lärmens auf die Wache geschleppt worden sei. Dorothea absolvirte ihn von seinem moralischen Kapenjammer, indem sie die Thorheit der modernen Gesellschaft hervorhob, die durch einen unschuldigen Lärmen die Sitte für mehr verlett hielt, als durch das ungefunde Spiel mit Heimlichkeiten, die oft nah an das Verbrechen streifen. Beide sprachen dann noch die einzelnen Vorfälle des Abends durch, und es ward Dorotheen schwül zu Muthe, als sie von der Verhaftung Iwans und der vorhergegangenen Scene hörte. Sie ängstigte sich febr über Ibeles, und fürchtete für ihrer aller Zukunft, wenn er mit jenem Kreise solidarisch verbunden blieb.

Herr v. Halen sagte: "Ich kann jetzt begreifen, warum der Ibeles sich dort so gefällt. Die Damen sehen ihm alle nach den Augen, und Keiner von den andern Männern ift capabel, ihn auszustechen. Er läßt sich das so gesallen, ohne sich selber Mühe zu geben, denn sein Gesicht spricht für ihn. Das muß man ihm lassen, er ist der hübscheste Patron, den die Welt trägt, und wer es nicht wüßte, daß er ein Familienvater ist, hielte ihn eher für einen Junggesellen als mich!"

Dorothea lachte von Herzen über den Onkel, und machte ihm ein Compliment über seine rothen Wan-Sie erwähnte, daß die Liebe zur Musik einer anerkannten Erfahrung gemäß die Seele jugendlich stimme, und daß er sich deßbalb gewiß eines so. frischen Alters erfreue. Dann setzte sie seufzend hin= zu: "Ich wollte nur, mein Johannes fähe so gesund aus, als Sie; oft mache ich mir die sorgenvollsten Gedanken über seine bleiche Farbe und den geister= haften Glanz der Augen. Es kann gar nicht anders sein, als daß sein Lebensfeuer sich rasch verzehren muß! Könnte ich es nur hindern, daß er die späte aufregende Gesellschaft an die Stelle der Rast sett! 3ch strebe umsonst, ihm das alte gewohnte Glud wieder lieb zu machen, denn die geistige Unruhe, die ihn bort umgiebt, ist ihm Bedürfniß geworden. Und

noch ein aufrichtiges Wort, lieber Onkel, das ich nur Ihnen und sonst Niemand sagen möchte. Wir verheiratheten Frauen kennen die menschlichen Schwäschen und Irrthümer unserer Männer eben so wohl, als sie die unsern durchschauen, und können deßwegen nicht immer in Anbetung versunken vor ihnen auf den Knieen liegen. Je wahrer und treuer unsere Liebe ist, um so mehr neigt sie sich der reinen mütterlichen Empfindung zu. Und ach, es giebt gar zu viele Augen, die mit kindischer Schwärmerei zu einem berühmten Künstler aufschauen! Wird ihm die Bewunderung Aller nicht zulest mehr schmeicheln, als die stille treue Beilchenliebe der Einen?"

""Schlag' dir das aus dem Sinn, Dorchen,""
fagte der Onkel. ""Nichts wird ein Mann geschwins der müd als das Liedchen: Laudamus te, adoramus te, glorificamus te! Unser Herrgott selber hat ja endlich das ewige Hosiannahsingen satt ges kriegt, und hat expreß den Unglauben in die Welt geschickt, damit er von dem Weihrauch ein Bischen verschnausen kann!""

"Was würde Ihr Freund, der Paftor, sagen, wenn er Sie solche Späffe machen börte!"

""Das ist der gewohnt! Er ist immer gern gesehen, wenn er auf ein Glas Wein zu mir kömmt, und von weltlichen Sachen mit mir redet. Nach dem Revolutionsjahr wollt' er aber auf einmal ansangen, und alte Vernunstskasten vom Casino fromm zu machen, und er meinte, wir sollten dem Volk ein Crempel geben, und öfter als bloß zur öfterlichen Zeit unser Fest halten. Da sagte ich aber: "Unser Herrgott hat mich nur einmal im Jahr zu seinem Tisch invitirt: ich schmaroze nicht gern." Ein and dermal versicherte er mich, wenn man sich nur zwingen wollte, alle Sonntage die Predigt zu hören, so glaubte man zulezt daran.""

Dorothea erinnerte den Onkel nun, daß er den Kleinen versprochen, einen Spaziergang mit ihnen zu machen, und als sie ihn, an jeder Hand einen Liebling, hinauswandern sah, da rief sie schnell die ältern Töchter zu ihrer Uedung. Sie hatte jest beisnahe ihre eigenen Lehrmittel erschöpft, und die von den Söhnen zurückgelassenen Musikalien waren dis auf ein paar der allerschwersten gewissenhaft durchstudirt. Sodald sie die guten Mädchen mit dem höchsten Eiser die ersten Stücke von Beethoven

abwechselnd überhörte, und den Erfolg gewahrte, da kam wieder der Friedenshauch des reinsten Glücks über sie; die Hoffnung schwellte ihr Herz, daß der Tag der Ueberraschung, den Mutter und Kinder dem geliebten Hausvater schenken wollten, ihm mehr. als tausend Schmeicheleien gelten würde. Dies mit langer Ausdauer bereitete Liebeswert sollte ihm beweisen, daß er seine nächsten Seelenverwandten nicht in der Ferne zu suchen brauche.

Der Tag verfloß in stiller unermüdlicher Thätigsteit, nur selten durch ein kurzes Gespräch mit dem Onkel unterbrochen, der sich mit den Kleinen nach der Heimkehr zu Domino, Wolf und Schäschen, und andern kindlichen Spielen niedergesetzt hatte. Herr v. Halen war ein recht eigentlicher Kindernarr, was man an der Verwilderung der Jüngsten merkte, die er seit seiner Ankunft schrecklich verwöhnt hatte.

Unter den Briefen, die im Laufe des Tags einliefen, war ein langersehnter, welcher die Zurückfunft Evelyns, jener Jugendfreundin Dorotheas, anzeigte. Je älter man wird, und je mehr die Zahl der Freundinnen zusammenschmilzt, die einen noch Du nennen, um so theurer werden einem die Wenigen, mit denen man seine goldensten Erinnerungen durchsprechen kann. In der Jugend braucht man kurze Zeit, um ein Wesen von ganzer Seele zu lieben, und es gehört deren unfäglich viel dazu, bis man hassen gelernt hat! Wenn bittere Erfahrungen das Herz erst gehärtet haben, ist nur zu leicht das Umgekehrte der Fall.

Evelon batte den Mann ihrer Freundin nie gefeben, und kannte ibn nur aus teren liebevoller Schilderung. Ihrem eigenen Gemahl, jest Lord Worth, war unterdeß durch den Tod eines Betters eine Standeserhöhung widerfahren, und er hatte eben dessen Besitzungen in Arland angetreten. Dorotheas Reichthum waren nur die Kinder, und die unerschöpfliche Quelle von Liebesfreuden und Liebesforgen, die aus solchem Besit fließen. Ihren adlichen Titel, der ihr nie einen Heller werth gewesen, hatte sie mit freudigem Stolz für den einer bürgerlichen Sousfrau vertauscht, indek Evelyn jest My Lady titulirt wurde, und über hohe Reichthümer verfügen durfte. Und doch, wie gerne hätte die lettere alle ererbten Besitzungen ihres Gemahls für ein kindliches Augenpaar gegeben, wie deren sieben ihre Jugendfreundin anlächelten!

Dorotheas Freude über das bevorstehende Wiebersehen sand wenig Sympathie bei ihrem Manne,'
ber die Notizen nicht vergessen konnte, welche Meta Brauns Tagebuch über Evelyn und den Familienhochmuth ihrer Berwandten enthielt. Er sagte: "Ich
hosse diesen Leuten nie zu begegnen, und bin gar
nicht in der Stimmung, dem Adel einer Nation artig
zu schmeicheln, der die Künstler wie Dienstboten
tagirt."

Dorothea mochte nicht in ihn bringen, da sie seinem Ton anmerkte, daß eine allgemeine Berstimmung sich seiner bemächtigt hatte. Sie schrieb sie der Störung zu, die am vorigen Abend vorgefallen war, und ließ alle andern Mittheilungen persönlicher Art, die Evelyns langer Brief enthielt, diesmal fallen.

Am andern Abend besuchte Ibeles wieder die Gräfin, um durch seine Theilnahme auszugleichen, was er etwa verschuldet haben möchte. Der Onkel war dasmal mit den ältern Kindern zu einem der zauberhaften Bergnügensorte gegangen, die einem deutschen empfänglichen Gemüth alle Mährchenträume der Jugend realisiren. Ein bewegliches Diorama

stellte die ganze Reise aus dem Hafen von London bis in das Innere von Indien dar, und die Wunder der Natur wie die reizendsten Gebäude zogen dem Auge des Beschauers in täuschender Nachahmung vorüber, von unsichtbaren Harmonien begleitet.

Dorothea war allein und ganz ungestört zu Hause geblieben, als Evelyn eintrat, die, wie ihr Brief angemeldet hatte, ein paar volle Stunden bei ibr zuzubringen hoffte. Nachdem man sich begrüßt, ge= füßt, und die großen Wandlungen angestaunt batte. die eine Reibe von Lebensiahren in Zügen und Gestalt hervorgebracht, machte man erst eine Wall= fahrt in die Kinderstube, wie sich versteht. Kleinen lagen noch wach, und saben mit eigenen Augen die gewaltigen Buppen, die Lady Worth mitbrachte. Mit inniaster Berglichkeit befragte diese Dorothea nach allen ihren Lieben, nach den Schickfalen ihrer letten Jahre, und warf es sich bitter vor, daß ihre eigene Heirath und das Reisen in fremde Länder ihr so lange die Freundin aus ben Augen gerückt. Sie fagte, sie könne es gar nicht erwarten, bis sie Ibeles gesehen, und ihn und sie mit ihrem Manne bekannt gemacht habe, den sie als ganz freibenkend und sehr kunstliebend beschrieb. Dorothea war verlegen zu Muth, und sie stimmte nicht mit vollen Herzen ein, weil sie sich scheute, Ibeles irgend einen Ueberredungszwang anzuthun.

Sie lenkte das Gespräch auf Evelyus Schwägerin, dieselbe, die wir von Dorotheas erstem Visitentag her und durch Meta Braun's Manuscript kennen, und erkundigte sich, wo sie jett lebe. Die Dame hatte sonst wenigstens zweimal im Jahr einen kurzen Besuch mit ihr gewechselt, und Grüße zwischen ihr und der Jugendfreundin vermittelt. Jett hatte Dorothea, selbst während die Saison auf ihrer Höhe war, beim Borübergehen deren Fensterladen verschlossen gefunden.

Evelyn sagte: ""Die Arme ist mit ihren Kindern außer Landes gegangen, und mein Bruder ist im Begriff ihr nachzusolgen. Sie haben alle ihre Bershältnisse aufgelöst, und wollen nach Indien überssiedeln. Du weißt ja, daß meine Schwägerin eine geborene D'Nalley ist.""

Dorothea besann sich und fragte: "Hoffentlich doch keine Verwandte von der Vielbesprochenen?"

""Doch,"" sagte Evelyn. ""Aber wenn sie keine Thörin wäre, so bliebe sie hier, denn glücklicherweise

fällt in diesem Lande nie die Schmach eines Berbredens auf unschuldige Angehörige. Indessen meine Schwägerin hat die Nemesis selbst durch ihre entsetsliche Bruderie auf ihr Haupt gerufen. Sast du nicht auch schon die Erfahrung gemacht, daß den Leuten. die so übertrieben scheu sind, mit andern Gedemüthigten in Berührung zu kommen, meist ein weit schlimmerer Scandal in der eigenen Kamilie zur Strafe passirt? Die gräßliche D'Nalley ist zwar nur eine entfernte angebeirathete Verwandte meiner Schwägerin, und sie könnte sie recht wohl verläugnen, wenn sie wollte. Aber sie mußte zu bösartige Neckereien deßhalb dulden, denn — ich weiß nicht ob du gehört hast, daß sie mit dem Mann meiner ältern Schwester auf besonders bosem Ruß ist.""

Dorothea sah Evelyn erröthen, und half ihr lächelnd über die Erläuterung weg: "Ja wohl weiß ich's!" sagte sie. "Es ist die Schwester, die einen Kunstgenossen meines Mannes in eure Familie gesbracht bat!"

""Du weißt wie ich benke, und was ich nach dem Abel frage,"" fagte Evelyn.

"Ich weiß es!" fagte Dorothea so ernsthaft als

möglich, und unterdrückte eine Bemerkung über die consequente Travestie ihres Namens in die Baroneß de Wald, denn sie wollte einer so treuen und guts herzigen Freundin nicht die einzige Schwachheit nachtragen, die ihr an derselben mißsiel.

""Nun wohl,"" fuhr Evelyn fort, ""du magst der vorstellen, wie mein Schwager der Clavierlehrer die Gelegenheit ausgebeutet hat, meine Schwägerin mit ihrer Consine Giftmischerin zu ärgern. Sie hat es an ihm verdient, denn sie hat ihn zehn Jahre lang durch lauter schnöde Anspielungen hindurch Spießruthen laufen lassen.""

Dorothea, bei der die Haussorgen und Erziehungspflichten nicht bloß alle Zeit in Anspruch nahmen, sondern auch ihre Gedanken absorbirten, sagte:
"Ich kann das seurige Interesse gar nicht verstehen,
welches die ganze weibliche Welt Englands an jenem
abscheulichen Proceß genommen hat. Damals, als
alle öffentlichen Blätter mit den Verhandlungen darüber gefüllt waren, besuchten sich nie zwei anständige
Frauen, ohne daß mindestens Eine derselben von
den neuesten Nachrichten über die O'Nalley sprach.
Sie haben mir sogar eine Broschüre mit einem

Portrait der Person ins Haus gebracht, aus lanter Rücksicht, weil ich gesagt hatte, daß es mir zu lästig wäre, in der Times die enggedruckten Spalten darüber nachzulesen. Es kam so viel Schmut auf den ersten Seiten vor, daß ich's schnell unbeendet wegsichaffte, damit die Töchter es nicht lesen sollten. Wirklich, die Frau mag schuldig oder unschuldig an dem tödtlichen Verbrechen gewesen sein; die erwiessenen Details ihres Betragens sind hinreichend, um ihr es zuzutrauen. Indeß ist sie ja nun todt."

""Das ist mir noch fraglich!"" warf Evelyn ein. "Bie so?" fragte Dorothea. "Hat man nicht einen Abschiedsbrief und ihr Testament auf dem Tische gefunden, und ward nicht ihr hut und der allbekannte Mantel unter der überhängenden Klippe an den Strand gespült?"

""Siehst du!"" sagte Evelyn. ""Da sind schon wieder zwei anständige Frauen beim ersten Gespräch nach jahrelanger Trennung mit dieser O'Nalley beschäftigt. Es muß also wohl wahr sein, was die gemeinen Frländer ihr nachsagten, daß sie eine Here wäre. Doch Scherz beiseit, es ist nur zu natürlich, daß die beste Gesellschaft solch ein psychologisches

Problem nach allen Seiten bespricht, um es zu lösen, benn nie gab es einen unbegreiflicheren Contrast, als die Erscheinung jenes teuflischen Weibes mit ben frommen, ächt puritanischen Umgebungen, in benen sie aufgewachsen ist. Wein Wann versichert zwar, daß gerade ihre Erziehung sie dazu gemacht habe, was sie ist, und daß sie vielleicht harmlos geblieben wäre, wenn man aus ihr eine Schauspielerin oder Tänzerin gebildet hätte.""

Ms Dorothea das Wort Erziehung hörte, begann fie aufzuhorchen, und ließ Evelyn ununterbrochen weiterreden, die also fortsuhr:

""Dieser Lora Borrow, so lautet der Mädchennamen der O'Nalley, war der Verstellungstried angeboren. Um das Unbedeutenbste zu erreichen, spielte
sie eine Rolle mit der erstaunlichsten Ausdauer. Ihre Mutter hatte schwache Augen, und durfte bei Licht nicht lesen. Sobald nun der kleinen Lora das Lernen zuwider war, afsektirte sie ebensalls böse Augen. Sie beherrschte eine Zeit lang das ganze Haus damit; wenn sie sich den Anschein gab zu weinen, erhielt sie alles, damit ihre schwarzen Augen, denen man nichts Krankes ansah, nur ja nicht

erblinden möchten. Ein Arzt nach dem andern ward abgeschafft, weil keiner die unsichtbare Augenkrankbeit anerkennen wollte, und die Mutter sich nicht einreden ließ, daß ihr frommes Kind lügen könne. Allen Unbequemlichkeiten der verdunkelten Stube und des Augenverbands unterwarf sich das Kind mit einer Energie des Charakters, die keiner einem so frühen Alter zutraute. Man sagt zwar, daß die Sache minder erstaunlich durch den Umstand sei. daß die kleine Lora von einer durchtriebenen Mulattin dabei unterstütt wurde. Diese war als ihre Amme aus Westindien herübergekommen, wo die Kamilie ein paar Jahre gelebt. Selbst aller Bildung fremd und abhold, bestärkte sie das Kind, zu dem sie die Affenliebe ihrer Race trug, in dem Wider= willen gegen alles Lernen. Sklaven find auf Unterwürfigkeit und Verstellung angewiesen, und um sich in der Nähe ihres Lieblings zu erhalten, spielte die Mulattin die Rolle einer zur strengsten Frömmiakeit Bekehrten vor den Augen der Mutter, und befreite sich und Lora dafür von allem Awang, wenn sie allein waren.

Die Komödie mit den schlimmen Augen ward

zuletzt durch eine Lauscherin entdeckt, die die kleine Lora bei grellem Lampenlichte Bilden ausschneiden sah. Man wollte sie damals von der Mulattin trennen, aber das Kind sprang wie ein Dämon auf die Fensterbank, und drohte hinadzuspringen, wenn man ihre Molly wegschicke.

Daß man ihr damals zutraute, sie sei zu jeder Raserei sähig, wurde entscheidend für ihr ganzes Leben. Bei allen künftigen Gelegenheiten, wo man ihre Willfür beschränkte, oder wo sie für einen entdeckten nichtswürdigen Streich strassos bleiben wollte, drohte sie, sich zu tödten. Der Dolch der tragischen Schauspielerin wäre für diesen Charakter der unschuldigste Blizableiter gewesen. Statt dessen versuchte man's mit dem Extrem der Frömmigkeit, nebst dem ganzen Zubehör von Aberglauben und Heuchelei gemischt, wie es die Krankheit unserer Provinz ist. Man meinte, die Eine große Lüge werde alle die kleinen in sich hinabschlingen.

Lora wurde schön, als sie heranwuchs, wenigstens was unter uns Bewunderern der ächten celtischen Race dafür gilt. Sie hatte das unvergleichlichste rothe Haar, das man sehen konnte!""

"Was, rothes Haar?" unterbrach Dorothea; "und das foll schön sein! Welch ein Geschmack!"

""Nun,"" sagte Evelyn sortsahrend, ""du mußt dir nicht ein brandrothes Strupphaar dabei vorstellen, wie man es bei euern Sackträgern zuweilen sieht. Es war ein röthlicher Goldschimmer auf dem vollen Haar der D'Nalley, und nichts konnte einen überraschenderen Effekt machen, als wenn sie plöglich die schwarzen Augen aufschlug. Du kennst den milchweißen Teint der Rothblonden, den man sonst nur mit hellblauen wässerigen Augen verbunden sieht. Diese fremdartige Combination der Farben machte die D'Nalley so merkwürdig piquant, und ich würde sie unter Tausenden wieder erkennen, obschon ich sie nur vor Jahren einmal auf einem Balle sah.""

"Und wie kömmst du dazu, sie noch unter den Lebenden zu glauben?" warf Dorothea fragend daszwischen.

""Du wirst es hören. Ihre hinreißende Gestalt, manche angenehme Talente, und die Stellung ihrer sehr geachteten Eltern, machten sie zu der meist umworbenen jungen Dame ihrer Vaterstadt. Ihre Heirath erstaunte Jedermann, denn statt aus zwei

fehr hübschen Verehrern, mit denen sie unverantwort= lich zugleich coquettirt hatte, einen zu wählen, gab fie ibre Hand jenem stumpfen Comptoirmenschen, dem D'Nallen, der sein Leben nur mit Rablen und Münzen zugebracht. Ihre Bekannten behaupten, sie habe es deßhalb gethan, weil dieser ihr der leichteste zum Unterjochen und Düpiren geschienen. Doch basmal batte sie ihren Meister gefunden. Dieser O'Nallen hatte gespart und gescharrt, gekrochen und gefrömmelt. bis er den Schein des Ehrenmanns vor der Handelswelt unerschütterlich festaestellt glaubte. Nun richtete er sich ein Landhaus ein, das der Neid aller Modemenschen ward, ein Muster von Eleganz und Comfort. Wen wird er da hinein führen? fraaten die Mütter, und höchst unschicklich bestürmte man ben langweiligen Mann, um den sich Niemand borher gefümmert, mit Einladungen zu Tanzgesellschaften. Er wählte Lora Borrow als das dlänzendste Gallion, das er seinem Lebensschiff vorheften konnte.

Sie glaubte, nun sei der Tag gekommen, wo sie der ungebundensten Freiheit genießen könne, aber O'Nallen schnitt ihr mit zähem Gigensinn jede Gelegensheit ab, auf einem andern Schauplat zu genießen

und zu glänzen, als da, wo er ihrer Talente bedurfte. Es ward der hartnäckigste Kampf von List und Tyrannei in dieser She geführt, und da Lora sich endlich durch eine unvermeidliche Entdeckung compromittirt sah, kam sie seiner Rache zuvor.""

"Du gehörst also auch zu denen, die an ihre That unbedingt glauben!"

....Dleinst du denn, daß auch nur Einer der Richter oder der Geschworenen einen Augenblick daran gezweifelt hätte? Die Beweise waren freilich schwer beizubringen, weil Lora sich mit großer Vor-Was ibr in sicht vor Entdeckung gewahrt batte. ber Meinung der Welt zuerst den Stab brach, war die Sorglichkeit, mit der sie sich das Vermögen D'Nallen's zu sichern gesucht hatte. Die Gläubiger beanspruchten es, und drohten ihr mit Untersuchung, und hätte sie damals rasch allen Besit aufgegeben, so batte sie wenigstens ihren Ruf gerettet. Sie betheuerte vor allen Verwandten ihre Unschuld, und schwur, sie würde sich eber töbten, als einen Flecken auf ihre Familienehre bringen. Als meine Schwägerin es erfuhr, sagte sie: "Wohl, das ware das Beste, was Lora thun könnte; dann bliebe die Sache

still, und Riemand würde compromittirt. Ich will m ihr reisen und ihr ins Gewissen reden, und wenn sie einen Kunken Ehrgefühl hat, so wird sie sich umbringen." Aber meine Schwägerin kam von dieser Ervedition unverrichteter Sache wieder, denn Lora ging auf keinerlei Borschub ein, den man ihren Selbstmordsplanen leisten wollte, und ließ es lieber darauf ankommen. Den Erfolg kennst du. Sie bat die Geschworenen so bezaubert, daß sie sie baben entwischen lassen. Das Talent, sich mit Grazie im Schmut zu wälzen, gewann ihr mehr Männerberzen, als die reinste Unschuld selber gethan hätte. Ist es nicht eine Schmach, daß die Freilassung dieser gefährlichen Boa constrictor einen solchen Jubel unter dem Bublikum hervorrief? Von London aus ist ihr sogar eine Adresse geschickt worden, wie ihr Vertheidiger uns erzählte; sie war aber nur von Ausländern unterzeichnet. Es soll eine sehr vornehme Polin und eine beutsche vermögende Dame ibren Namen mit dazu gesett haben.""

Dorothea fragte nach dem Namen, den aber Evelyn nicht wußte; dann erkundigte sie sich, wie die Eltern der D'Nalley den furchtbaren Schlag trügen.

Evelyn fuhr fort: "Die ganze Eristenz der Borrows ist vernichtet, trop dem daß sie äußerlich fortvegetiren. Es liegt wie ein stumpfer Wahnsinn über dem Hause, und ich glaube, daß die Eltern weder für Kurcht noch für Hoffnung mehr empfänglich sind. Ein Wesen nur ist der O'Nalley mit wahrer Hundetreue nachgefolgt, und das war die alte Amme. Es hat selbst ihre erbittertsten Feinde gerührt, diese Mulattin jeden Morgen vor Tagesanbruch auf der Schwelle des Gerichtshofes zu finden, und Todesangst oder Dankbarkeit auf ihren Augen zu lesen, je nachdem die Stimmung in Betreff der Verbrecherin schwankte. Die O'Nallen, von der man glauben sollte, sie sei gar keines menschlichen Gefühls fähig, bat dieselbe Anhanglichkeit für die Alte gezeigt, und hat sie zur einzigen Erbin eingesett.""

"Nun, und was ist aus der Amme geworden?"
""Sie ist spurlos verschwunden, nachdem sie sich
mit einer runden Summe absinden ließ. Es lag
im Interesse beider Theile, es nicht zu einem neuen
Broceß kommen zu lassen, der leicht das schon zusammengeschmolzene Erbtheil völlig ausgezehrt hätte.
Auf den Rath des Bertheidigers der Okallen theilten

ihre Gläubiger mit der Erbin, und damit wird bald die ganze Sache in Bergeffenheit gefunken fein.""

Dorothea konnte sich nicht enthalten, den wahrs haft erschreckenden Zustand der Gesellschaft zu rügen, in der solche Mysterien unter der heiligsten Obersstäche spielten. She Svelyn wegging, nahm sie Dorotheen das Versprechen ab, einige Tage bei ihr in dem schönen Landhaus zuzubringen, das sie ganz in der Nähe von London bewohnen würde.

Der Onkel und die Kinder kamen spät, ganz entzückt von dem heitern Abend, den sie zusammen genossen, heim. Es ward der Mutter, als ob der Rebensblüthendust ihrer heimischen Berge sie wieder umwehe, als die Kinder mit leuchtenden Augen und unschulzbigem Seplauder um sie her saßen und reines weisßes Brod und frisches Obst zum Abendbrod schmausten.

Gerne hätte sie auch Jbeles' Heimfunft abgewartet, doch im Hinblick auf den kommenden Tag mit seinen Sorgen und Pflichten dünkte es ihr ein Unrecht, durch Lesen gewaltsam sich wach zu halten. Das Symbol der Freiheit, der Hausschlüssel, war ja in seinen Händen; und so ging sie diesmal allein, alle Kinder nochmals vorsichtig zu decken, und einen Kuß auf ihre Stirnchen zu drücken. An der Thüte wandte sie sich noch einmal um, hob die Lampe hoch empor und ließ deren Schein auf die lieben Köpfchen fallen, dann gelobte sie sich, standhaft und treu die jungen Keime vor jedem Gifthauch zu hüten. Sie betete nicht für sie, vernehmlich genug sprach zu ihr die Stimme des bekannten Gottes in der eigenen Brust, und sie beschloß ihr zu gehorchen.

Ein boser Traum ängstigte sie, ber sich an ein vaar Bilder knüpfte, die sie mit dem Onkel in einer Gallerie gesehen. Es lag wie ein Alp auf ihrer Bruft, und dann rangen sich Gestalten los, Die sie Wilde Musik klang von fern, und umbränaten. Orpheus, von den Mänaden zerrissen, sank blutend zu ihren Küßen. Er trug bekannte Züge, sie wollte die Arme ausbreiten, und sein Haupt auf ihren Schoof legen. Die frechen Weiber berührten sie mit kaltseuchten Händen, und setzten sich lachend neben fie auf den Rasen. Ein tödtliches Grau fank berab, die Lebensfarben der goldenen Natur erblichen — das war das Bild des Landschafters Turner von ber Sündfluth. Sie rang mit übermenschlicher Kraft: Hügel auf Hügel binan, immer den geliebten todten

Leib in ihren Armen nach sich schleppend. Immer neue schlammigere Wogen rollten ihr entgegen — endlich ward sie mit ihm in den Abgrund-geschwemmt, und wie auf jenem berühmten Bilde die Kunst die letzte Mahnung an die Mütterlichkeit geschaffen, so sühlte sie sich als eben diese weibliche Gestalt, die schon versinkend mit sterbenden Armen das jüngste Kind aus den Fluthen emporhält.

Aus ihrem Traum erwachend, hörte sie, daß unten wirklich Musik tönte. Sie erkannte die Stimme ihres Mannes, der die tiese einsame Nacht benützte, um ein Lied zu componiren. Sie horchte wie er verschiedene Harmonieen versuchte, dann wieder verwarf oder anders modulirte. Gerne wäre sie ausgestanden und hätte ihn angesteht, sich Schlummer zu gönnen: Mozart's und Schubert's Schicksal stand ihr vor der Seele, die sich beide vor der höchsten Reise des Lebens ausgerieden. Doch wenn je eine Stunde heilig ist, so ist es die seltene Frist stillen geistigen Schaffens. Sie blied also schlasseho, die sie ihn das sertige Lied singen hörte. Es war ein ihr wohlbestannter Text von Eichendorff, den sie mit den Kinsbern gelesen, und den Angesa in ihr Schreibebuch

copirt hatte. Das Kind hatte dies aufgeschlagen auf das Clavierpult gestellt, und sie erinnerte sich jetzt, daß sie versäumt hatte, die Noten wegzuräumen und das Clavier zu schließen, eine noch nicht vorgekommene Unordnung. Sie war also selber Schuld daß Ibeles sich durch Componiren den Schlaf abbrach, denn er hatte die Gewohnheit, unwillfürlich alles Gedruckte oder Geschriebene, das auf dem Notenpult lag, in die Hand zu nehmen, und sich darein zu vertiesen. Der Text hieß:

## Der Schatgraber.

"Wenn alle Wälber schliefen, Er an zu graben hub; Rastlos in Berges Tiesen Nach einem Schatz er grub.

Die Engel Gottes sangen Derweil in stiller Racht; Wie rothe Augen drangen Metalle aus dem Schacht.

"Und wirst boch mein!" und grimmer Bühlt er und wühlt hinab — Da stürzen Steine und Trümmer Ueber dem Narren herab. Hohnlachen wild erschallte Aus der verfallnen Kluft, Der Engelgesang verhallte Wehmüthig in der Luft."

Er kam: sie regte sich nicht, und athmete leise und taktgemäß, als ob sie sest schliese, um ihn nicht zum Reden zu veranlassen, denn der Morgenstern stand schon am Himmel. Johannes betrachtete einen Augenblick ihre kräftige Stirn und die langen Wimpern, die an die dunkeln Wangen rührten, und dachte bei sich: "Was für ein behagliches, stumpses Wesen ist doch aus ihr geworden. Sie scheint auch nicht eine Spur davon zu ahnen, was mein Innerstes zerfrißt. Welch ein Thor bin ich im Grunde, daß ich einem Familienleben Opfer bringe, das eben so heiter ohne mich bestehen würde!"

Erst nach einigen Tagen ersuhr Dorothea aus hingeworsenen Worten, daß die Gräfin abgereist sei; warum so plöplich der Zusammensturz des ganzen Verhältnisses gekommen, konnte sie nicht verstehen, bis Meta Braun an sie schrieb und sie um eine Unterredung bat.

## Vier und zwanzigstes Kapitel.

Das Kaleidoscop wird geschüttelt.

Dr. Stern hatte am Morgen nach der Verhafstung Jwans einen Brief von Hulda erhalten, der ihm flüchtig das Geschehene mittheilte. Ein andrer Brief, dessen Handschrift ihm nicht fremd schien, folgte; er war von Meta, die sich in sein Gedächtniß zurückrusen wollte. Sie bat ihn, sie zu irgend einer Lehrerinnenstelle zu empsehlen, da sie aus manchen Gründen das Haus der Gräsin zu verslassen winsche. Eine eigenthümliche Stimmung dessiel ihn, als er beide Handschriften verglich. Die Schriftzüge Huldas waren zierlich und leicht hingesworsen; Meta hatte dagegen eine starre eigensinnige Hand, in der sich deutlich ihr Charakter aussprach. Er setzte sich in die Sophaecke, und übersann die Lage der Dinge. Ging Hulda aus London weg, so

war sie für ihn verloren, fürchtete er. Aber war es recht, sie zu fesseln, und war das Schickfal, das er ihr bieten konnte, geeignet, sie für ihre Lebensdauer zufrieden zu machen? Rum erstenmal trat ihm die Ueberzeugung nabe, daß Meta ihn lieb bätte. und eine vaffendere Lebensgefährtin für ihn gewor= den wäre, als das hochgeborene Fräulein. Nicht daß sie mit einem Wort ihres Briefes eine Andeutung ihrer Neigung gegeben bätte, aber gerade die Sprafalt, mit der sie jeden wärmeren Ausdruck vermied, und die tropige Kürze, die nur mit durch= dachter Ueberlegung so herzustellen war, verriethen ein starkes, tiesverschlossenes Selbstaefühl. So wie fie zusammengestanden batten, durfte sie ganz vertraulich und ungezwungen an ihn schreiben, ohne sich etwas zu vergeben; und doch that sie es nicht.

Frauen sind nicht im Zweisel darüber, wen sie lieben, aber Männer können zwischen zwei Erscheisnungen hin und her schwanken. Sobald ein Mädchen Einen liebt, ist ihr die Annäherung jedes Andern fatal, und im Maße, wie ihre Reigung wächst, consentriet sie sich mehr und mehr. Dem Manne treten dagegen alle Frauen näher, wenn er erst durch die

Liebe zu Giner die Sprodigkeit feines Wefens überwunden hat. Stern war erfahren genug, zu wissen. daß Liebe zu einer bestimmten Berson vergänglich fein kann, und sich mit starkem Entschluß über= winden läßt. Er hatte nie sein Gefühl gegen Hulda mit so klaren Worten ausgesprochen, daß er nicht mehr ohne Treubruch hätte zurücktreten können. Seine Beziehungen zu ihr hatten beinahe etwas Bäterliches, und gerade darin lag für ihn ein Hauptreiz. Er liebte zu lenken, umzubiegen; und dazu wäre bei Metas entschloffenem fertigem Charakter keine Veranlassung gewesen. Hulda, die sehr impulsiv handelte und redete, gab mehr Gelegenheit als Rather und Beschützer vor ihr zu steben. Eine Frage kam noch besonders in Anschlag, nämlich Hulba war Aristofratin, und Meta war Arbeiterin. Stern hatte mit reichen Verwandten den Umgang abgebrochen, weil er ihr Erbe war; denn er wollte die Sklavenschmach nicht sein Leben lang tragen, die sich an die Erwartung einer Erbschaft knüpft. Huldas Bermögen reichte bin, sie in der gewohnten Beise zu erhalten, aber nicht, einen vornehmen Haushalt. darauf zu gründen. Sie wurde Ansprüche an eine

<sup>3.</sup> Rintel, Sans Sbeles, II.

äußere Gestaltung des Daseins machen, die der Arsbeiterin nie einsielen.

Er hatte ein instinktives Urtheil, daß Hulda ihn minder liebe, als Meta; er achtete den Charakter der letzteren sogar höher als den der Geliebten. Aber ihr scharfer Verstand erfüllte ihn mit einer gewissen Scheu, die er vor Huldas poetischerem, allen süßen Täuschungen zugänglicherem Gemüth nicht hatte.

Plöglich riß er sich aus seinem Grübeln, und rief: "Weg mit der Reslexion! die ich liebe, die soll es sein, wenn sie mich will; und dann sehen wir, wie wir uns zusammenschicken!" und er schrieb an Hulda.

Sie nahm seinen Antrag an, und ward bald nachher seine liebenswürdige Hausfrau. Alles Vereinestiften war vergessen, als Hulda in einer anmuthigen Häuslichkeit den Beweis lieferte, daß sie Einen recht glücklich zu machen verstand.

Meta erfuhr mit bitterm Schmerz, daß die Beiden, die sie auseinander zu halten gesucht hatte, nun doch ein Paar wurden. Stern hatte ihr auf ihre damalige Bitte freundlich geantwortet, und war thr beitsteh gewesen, ein Apl bei sehr lieben

Menschen zu finden. Aber sie schlug es aus, und faßte den raschen Entschluß, nach Australien auszuwandern.

Es war um Abschied von Dorotheen zu nehmen. daß sie jett bei derfelben erschien. Sie hatte keine Rücksichten mehr zu bedenken, und so theilte sie ihr alles Geschehene mit, das in den letten Wochen zu ihrer Kenntniß gekommen war. Graf Blafoski war rasch aus Paris berübergeeilt, und hatte Iwan durch seinen Einfluk sofort befreit. Die Gräfin batte er trop aller Protestationen mit sich nach Paris genommen, wo sie unter seiner Aegide künftig in der Gesellschaft auftreten würde. Aus dem Verfahren des Grafen ging bervor, daß er über Einkünfte und Lebensstellung seiner Schwägerin zu bestimmen batte. Rein Besuch war mehr angenommen worden, seit er im Hause war, außer der braunen Miß Livia. Mit dieser hatte er eine lange Conferenz. und nur zufällig hatte Meta beim Gintreten gehört. daß von den Somnambulen in Paris die Rede mar. Man hatte rasch abgebrochen, als sie erschien, aber sie brachte die wenigen Worte, die sie vernommen, mit einer anderswo aufgegriffenen Mittheilung in

Berbindung. Sie erinnerte sich nämlich, daß diese Somnambulen von der Diplomatie benützt würden, um aus den Fragen der Besucher auf deren poliztische Stellung Schlüsse zu ziehen, und daß besonders die in Paris anwesenden Russen zu deren gläubigsten Besuchern gehörten.

Die Gräfin hatte der Miß Livia vor der Wegreise ihren Freund Ibeles als ein kostbares Vermächtniß empsohlen, um ihr Andenken bei ihm nicht aussterben zu lassen. Als Meta Braun diesen legtern Punkt berührte, rückte sie Dorotheen näher, und slüsterte ihr zu: "Geben Sie doch ihrem Manne eine Warnung, denn diese Fremde scheint mir eine unheimliche, ja wirklich gefährliche Person!"

Dorothea erwiederte: "Sie haben kein Glück in der Rolle des treuen Eckart! Lassen wir das! Jeder-Mensch ist im Schutze seigenen Ehrgefühls am besten aufgehoben!"

Meta schien gekränkt durch die Erinnerung an ihren frühern Fehler, der sie Dorotheens Vertrauen beraubt. Sie wollte aufstehen, aber die alte Freundin hielt sie zurück, weil sie nicht mit einem Mißsklang auf immer von ihr scheiden wollte. Sie lenkte

bas Gespräch auf Australien und die Möglickeit einer gemäßen und achtungswürdigen Thätigkeit, die sich für Meta dort austhat. Im Moment einer geschelterten Liebe ist es sehr schwer, noch einmal der Hossfnung auf eine Zukunft in andrer Gestalt Raum zu geben, und es zeigt eine tüchtige Natur, wenn ein Wesen dazu fähig ist. Meta war es. Sie begriff, daß das Maß ihrer Kenntnisse und Talente für London nicht ausreichte, aber daß eine Persönlickeit, wie die ihre, in einer frisch sich bildenden Gemeinschaft an ihrem Plaß sein werde. Sie sagte: "Ich gehe nicht, um mein persönliches Loos dort zu verbessern, sondern ich will mich an irgend eine Psslicht ausgeben."

Sie und Dorothea schieden mit Herzlickeit von einander, und Meta versprach ihre Ankunft in Australien brieflich zu melden. Es ist ein weiter Beg bis dahin, und diese Erzählung wird beendet sein, ehe Metas Brief die Freunde erreicht. Wir wollen also seinem Inhalt vorgreisen, und eine seltsame Verketztung des Schickals berichten.

Wilhemann hatte gebroht, der Gräfin nach Paris, ja bis an's Ende der Welt zu folgen. Er wollte

Rache dafür nehmen, daß sie mit seinem Vertrauen gespielt, und daß sie ihm nicht freiwillig die Nepe aufgedeckt hatte, die ein so alberner Zufall zu spät enthüllte. Da fam ihm unerwartet das Anerbieten einer freien Auswanderung, gegen Erfüllung einer leichten Bedingung der Regierung. Er erkundigte sich vergebens, wer sich so unaufgefordert in sein Schickfal mische, doch blieb es bei Vermuthungen, für die er keinen Beweis fand. Er übersann seine Lage, und kam zu dem Refultat, daß, an welchem Ende der Welt man sei, nichts einen abhalten könne, dem Baterland zu Hülfe zu eilen, wenn man nur felbst seiner Gesinnung treu bliebe. Da ihm keine lange Bedenkzeit gegönnt war, so griff er rasch zu, und fand sich zu seiner böchsten Ueberraschung mit seiner Gegnerin Meta auf bemselben Schiff qufammen.

Es ist etwas Eigenes um eine lange Seereise, und ein paar Landsleute unter lauter Fremben, einsam zwischen Himmel und Meer, haben Zeit genug, zwischen England und Australien ihre extremsten Meinungen in Harmonie zu bringen. Wenigstens ließ der vor Jahresfrist einlaufende Brief Metas keine entschieden feindselige Gefinnung mehr gegen ihren Reisegefährten durchscheinen.

Dem Studiosus Manß war es nicht so wohl ergangen, als der gesellschaftliche Kreis zusammensbrach, zu dem er sich bisher gehalten hatte. Er war ebensowenig als Wildemann bemüht gewesen, eine positive Arbeit anzusassen, sondern hatte so in den Tag hineingelebt. Oft war er in tiefster Noth, dann ward ihm wieder emporgeholsen, oder es ward ihm eine stoßweise Thätigkeit für irgend ein expemeres Unternehmen ausgetragen. Unreis und verskehrt wie er war, schien er ungefährlich, und ward seinem Schickal überlassen. Er bewies sich auch wirklich als ein Rüstzeug, das nur seinen eigenen Freunden zu schaden verstand.

Unser Musikbirector war in eine eigenthümliche Lage gerathen. Er hatte seit Jahren baheim nicht mehr über den Verkehr in jenem Kreise geredet, und wußte darum kaum, wie er unvermittelt die Auflösung desselben seiner Frau erklären sollte. Aus den beiden Abenden, die ansangs für Huldas und der Gräsin musikalische Studien sestgestellt worden, hatte sich nach und nach die Gewohnheit täglicher

Zusammenkünste ausgebildet. Andere Besucher pslegten die Unterrichtsstunden zu unterbrechen; man blieb
plaudernd beisammen, und verschob die Studien auf
den nächsten Tag. Zuletzt fand man die Musik überhaupt eine kindische unklare Kunst, mit der es in
unserer Zeit unwürdig für einen denkenden Menschen
sei, sich noch ferner zu beschäftigen. In Zeiten, wo
das Handeln abgeschnitten ist, pslegt das Reden seuriger Menschen sich in maßlose Regionen zu verlieren. Nichts erschien den Streitenden mehr hoch
und wichtig genug, um sich daran auszugeben, als
das Unmögliche.

Ibeles schämte sich seines Berufs, der ihm als der nutsloseste auf Erden vorkam. Kämpfe, die die Welt umgestalten sollten, Entdeckungen, die das Räthsel aller Dinge lösen würden, schwebten ihm vor, und er sah sich ausgeschlossen, dabei mitzuwirken. Einmal nur mit der Fingerspitze an das rollende Zeitenrad gerührt, und die Freude an dem stillen friedlichen Milbenbau des täglichen Lebens ist dahin. Erträglich wird das Handaulegen an diesen Milbenbau nur durch zwei Dinge: durch die tiese concentrirte Liebe zur Familie, oder durch das Zersließen im Lebensgenuß.

Unser Künstler war als ein braver, sogar etwas philiströser Mensch in die wilde Zeit hinausgeschleusdert worden, und es hatte eines langen unablässigen Ausfaserns bedurft, dis er an seinem Hause nur noch mit einem dünnen Faden hing. Aeußerlich hatte Riemand die Umwandlung seines Innersten bemerkt, weil er überhaupt wortkarg, und seines eigenen Willens nicht sicher war. Es ist furchtbar schwer, sich aus der gewohnten Spur eines halben Lebens in einem Labyrinth von neuen Principien zurechtzusinden.

So sehr er die von seinen Freunden vertretenen Nebertreibungen bekämpft hatte, so fühlte er doch jetzt, daß das ausschließliche Leben in solcher Atmosphäre nicht ohne Erschütterung seines Wesens geblieben war. Es stand ihm sest, daß die Gräfin ihn willentlich nicht hatte betrügen wollen, sondern daß sie gleich ihm die Qual fühlte, mit reichen Kräften in einen zu engen Zirkel gebannt zu sein. Zum Werkzeug zu stolz und zu leidenschaftlich, aber nicht klug und charakterstark genug, um ihren eigenen Weg zu gehen, hatte sie es mit beiden Parteien vers dorben.

Er dachte über seine eigene Richtung nach, und fagte fich: "Mir ift es nicht gegeben, bas bochfte zu sein, das ein Mann in dieser Reit werden kann. Mein halbes Leben habe ich in füßen Melodien verträumt, und weil ich statt des Denkens nur das Gefühl bis zur feinsten Birtuosität in mir ausgebildet, darum darf ich mich nicht den Reformatoren zugesellen. Hätte ich ein Weib; die groß dächte, die meinen Kindern Vater und Mutter zugleich fein könnte, so opferte ich mich noch jetzt dem Weltfort= schritt, und kaufte mich mit einer durchdachten aroken That in die Weltgeschichte ein. Es müßte eine That sein, die alle impulsiven Thorbeiten meiner Bartei vernichtete; eine von denen, die stehen bleiben, weil sie nicht miklingen können, und also keine Nachfolger finden. Aber wo find noch große Thaten. die nicht zulet in Lächerlichkeit umschlügen!"

So phantasirte unser Freund und verzweifelte an dem unverwüstlich Guten und Großen, weil ihm unter den Füßen eine Vereinigung zusammengebrochen war, in der er eine patriotische Bedeutung gewähnt hatte. Seine nervenmörderische Arbeit that er aus bürgerlicher Rechtschaffenheit, und empfand sich dabei als Märtyrer. Dorothea, welche an seine Ehrenhaftigkeit unerschütterlich glaubte, kam zuleht auf den Gedanken, er kämpse vielleicht innerlich gegen eine unglückelige Neigung, und ward in diesem Wahn durch seine Aeußerung bestärkt: "daß nur unsglückliche oder verbotene Liebe poetisch sei!" Dies hatte er aber nur auf Musik bezogen, in welcher der Vorwurs einer hindernißlosen gemüthlichen Neigung dem Componisten sehr wenig bieten würde.

Daß Ibeles die Gräfin nicht geliebt hatte, das wußte sie eben so wohl, als daß seine Vorliebe für Hulda eine ganz harmlose war. Ihr Verdacht heftete sich wie von einem Blitstrahl erleuchtet auf Miß Livia, und als Ibeles nach einigen Tagen ihr mittheilte, daß er den Auftrag habe, ein Melodrama für dieselbe zu componiren, und daß er deßhalb die Abende, welche er sonst dei der Gräfin zugebracht, nun ihr widmen werde, schwieg sie finster still. Sie empfand sich zu ties gekränkt, um ein schweichelndes Wort zu reden, das vielleicht zu einer Erklärung gestührt hätte. Rheinische Frauen mögen nicht eins mal um die Zärtlichkeit des eigenen Mannes werben, sondern wollen unter allen Umständen zuerst

geachtet, und dann erst geliebt sein. Dorothea fürchtete, daß irgend ein Anruf an den poetischen Zauber der alten Liebe sie lächerlich machen könnte, und weit lieber mochte sie dann als ein eiskaltes Gemüth hassenswürdig erscheinen.

Ein paar Tage vergingen ihr in schwerer Bangig= keit, und es war, als ob die schwärzeste Nacht sich um sie gelagert bätte. Je mehr sie ihre Stimmung zu verbergen suchte, um so tiefer fraß sich das Gift in die Herzenswunde ein. Es giebt liebenswürdige Naturen, die jede Sorge so bald sie aufsteigt dem Liebsten mit vertraulichen Worten in die Bruft schütten, und wo dann die Beruhigungs= und Trost= scenen einen äußerst anmuthigen Reiz des Lebens ausmachen. Dorothea gehörte nicht zu diesen, und selbst wenn sie es gekonnt und gewollt bätte, so war bei der jetigen Gestaltung ihrer Häuslichkeit keine Muße dazu. Ein großer Theil des Londoner Mittel= standes frankt an bemselben Zustand; Mann und Frau sind zu getrenntem Familienleben gezwungen, weil die Stadttheile, wo der Eine erwirdt, um eine gehörige Reise weit von dem bescheidenern Plat entfernt liegen, wo seine Angehörigen leben. So wie

die vornehmen Pariser Mütter ihren Kindern fremd werden, die sie der Pahsanne zur Erziehung übersgeben haben, so geht es manchem Londoner Haussvater, der Frau und Kinder alle mit einander aufs Land gethan hat.

Nachdem Dorothea sich so tief in die Einbildung versenkt hatte, daß Johannes' Melancholie nur von einer heimlichen Neigung herrühren könne, lauschte sie auf jede seiner hingeworfenen Neußerungen, und beutete sie, als ob ein Doppelsinn darin liegen müsse. Immer gewisser ward sie ihres Wahns, und da sie nach weiblicher Ansicht voraussetzte, daß sobald ein Mann eine Geliebte habe, er nothwendig die eigene Frau hassen müsse, so wachte sie mit der gewissenshaftesten Scheu über ihre strengste Zurückhaltung, um sich ihm nicht noch mehr zuwider zu machen.

Schon oft hatte sie ihn gebeten, einen Tag zu bestimmen, wo die Kinder ihm alles, was sie gelernt und geleistet, vorlegen dürsten; er wies es immer ab, entweder weil es ihm an Zeit sehlte, oder weil er schon den ganzen Tag mit unreisen Wesen zugesbracht hatte, und aller Pädagogik übersatt war. Die Sonntage hatte er ein für allemal seinen

Bekannten preisgegeben, und gab es keine gemeinsichaftliche Wanderschaft in's Freie, so hinderten fremde Besucher einen innigern Zusammenschluß mit den' Seinen.

So oft er an einem der großen Gefängnisse vor- . überfuhr, und nach den trostlosen Kensterlücken bin= aufschaute, durchfröstelte ihn der Gedanke, wie nabe jeder Mensch dem Verbrechen ift. Er hatte Nichts begangen, das nicht mit seinen alten Ueberzeugungen in Einklang war, und bennoch fühlte er sich von feinem eigensten Selbst abgeschnitten, und so nervenzerrüttet, daß der mindeste Anstoß ihn mit Zorn gegen seine fabe Lebensaufgabe erfüllte. hätte Giner ihm prophezeit: "da oben in solch einer Relle eingesperrt wirst du deine Tage beschließen!" er hätte es als das Wahrscheinlichste hingenommen. Die fröh= liche Unruhe, die Paris seinen Bewohnern verleiht, läßt solchen dumpfen Spleen nicht aufkommen. ist eine Krankheit, die nur Londons trübselige Luft erzeugt, verbunden mit der fiebrischen, künstlich ge= peitschten Aufregung, die statt die Seele zu beleben, fie martert und verzehrt.

In einen folden Gemuthszuftand mitten hinein=

fiel Ibeles' Bekanntwerden mit Livia. Ihre erste Begegnung batte etwas Abstoßendes für ihn gehabt, aber als fie ihn fühlen ließ, daß sie unglücklich sei und Rath und Stüte brauche, da trieb ihn seine natürliche Güte, durch theilnehmende Freundlichkeit seine Kälte wieder aut zu machen. Die Gräfin war unklug genug gewesen, der neuen Vertrauten alle ihre Beobachtungen über den Charafter des Freundes mitzutheilen, und so falsch ihre Schluffe auch in den meisten Fällen waren, so leiteten sie doch die fältere schärfer blickende Livia auf den verwundbaren Sie errieth, daß sie den entgegengesetzten Ton anschlagen mußte, um statt wie die Blafoska triumphirend den Freund aller Welt zur Schau zu stellen, ihn mit dem Rauber eines beimlichen Romans zu umstricken, wenn sie ihn gewinnen wollte. Ein beliebter Tonkünstler wird mit Schmeicheleien so überschüttet, daß was von Eitelkeit in ihm wohnt, bald überfättigt ift. Es gilt ftärkere Bebel anzu= wenden, um ihn von der Selbstbestimmung loszureißen und in fremde Bande zu schmieden.

Livia wohnte jest in einem reizenden kleinen Saufe, das ganz mit Schlingpflanzen übergrünt war.

Ein Garten mit hoher Mauer lag davor, deren Epheudede auf die Straßenseite überhing. Zu bestimmten Stunden wurde diese Einsiedelei von Gesesellschaften unterbrochen, die, an Livias Orakelsprüche glaubend, Nachrichten aus dem Reich der Todten mit Gold aufwogen.

Jetzt war sie allein mit der Mulattin, welche das einpfangene Geld einrollte und wegschloß.

"Darling!" hub die Alte an, "es war ein gutes Geschäft heut!"

Livia erwiederte: "Weg mit allen Spuren! Laß die Fußtapfen zuerst vom Sandpfad austilgen, ehe er kömput."

"Darling! Noch nie hat er um sich geblickt. Er geht ja immer wie im Traum, und betrachtet nur dich und sein Notenblatt!"

Mit der Dämmerung kam Ibeles und ward in ein Zimmer geführt, wo ein Clavier so gestellt war, daß der Spielende eine dahinter angebrachte Tribüne übersehen konnte. Die beiden Frauen erschienen, die alte geputzt, Livia in einem silbergrauen Seidenstleid nonnenhaft um den Hals sest anschließend, mit langen Aermeln und einfachen weißen Umschlägen

und Kragen. Sie zeigte große Scheu vor der Mutter, als ob sie ihr Innerstes nicht in deren Gegenwart aussprechen dürfe, und doch etwas Schweres auf dem Herzen habe.

Das Melodrama wurde gemeinschaftlich eingeübt, deffen Stoff Livia angegeben batte. Die Boesie war in lockere Verse gebracht, und nach Art der Felicien David'ichen Cantaten eingerichtet. Abeles batte fich für die voruläre Composition der David'schen Wüste in einem früheren Gespräche entschieden, und bebauert, daß man nicht in kleinerem Makstab ähn= liche Werke in der Gesellschaft statt der Opernarien oder lprischen Gefänge zuweilen zur Aufführung Miß Livia batte biefe Aeußerung aufge= bringe. griffen, und gleich damals an Ibeles bas Ansinnen gerichtet, ihr eine Musik zu ihren Orakelsprüchen zu schaffen, welche ben Uebergang aus dem Alltags= gefühl in diejenige Stimmung vermitteln sollte, wo die schauernde Seele fich von Geisterarüßen angebaucht fühlt. Ibeles hatte sich gesträubt, seine Kunst irgend einem Sinnentruge bienen zu laffen, und Livia hatte mit vielem Geschick seine Weigerung befämpft, indem sie ihn an freigeisterische Maler

erinnerte, die mit Seiligenbildern einen Glauben frükten, den sie selbst verwarfen. Bei diesem Gespräch batte er offen ihren mysteriösen Beruf angegriffen, und fie auf's Gewiffen gefragt, ob sie selbst getäuscht sei, ober mit dem Bewußtsein des Betrugs täusche. Sie batte dann eine kurze Krist des Alleinseins mit ibm benütt, um ihm zu bekennen, daß sie sich als die Elendeste der Sterblichen empfände, so lange sie sich por ihm nicht von diesem Verdacht reinigen könne. und daß seine Achtung ihr mehr werth sei als ihr Leben. Ihre schüchternen Blicke nach der Mutter bin , ihre hingeworfenen Splben , wenn diese auf einen Moment das Zimmer verließ, und ihr plögliches Berstummen, wenn dieselbe wieder eintrat, ließen Abeles glauben, daß Livia ganz von ihr abbängig sei. Die Abpsiognomien der beiden Frauen ließen zwar schwer ein solches Verhältniß beareifen, benn die Alte sab dumm und träg, Livia hingegen sehr lebhaft aus. Bei etwas minderer Arglofigkeit bätte Ibeles seben muffen, daß bier abgekartete Rollen gespielt wurden. .

Seine Neugier war mit jedem Besuche gesteigert worden, und gerne hatte er die Composition des

Melodramas übernommen, in dessen Text Livia alles vermieden hatte, was sein künstlerisches Gewissen verwarf. Es lag ihm die Geschichte einer Indianerin zum Grunde, die den weißen Mann liebt, den ihr Stamm geächtet. Sie folgt ihm zu seinem Fort, das in seiner Abwesenheit von den Indianern übersallen wird. Sie soll ihn und seine Kriegertruppe hineinlocken oder sterben. Sie warnt ihn hinweg mit einem Liede, er will sie retten, und beide gehen unter.

Als sie damals ihre Verse Ibeles vorgelegt und ihm die Stellen angedeutet hatte, wo die Musik eintreten und die Deklamation verstärken müsse, da hatte er ausgerusen: "Und mit einer solchen Begabung wollen Sie etwas Anderes als Künstlerin sein? Wählen Sie doch den einzigen erlaubten Trug, um Menschenseelen zu umspinnen, den holden Schein der Kunst, von dem wir wissen, daß er sich als Täuschung giebt. Sie erscheinen mir wie ein Elementarwesen, das zwischen Himmel und Hölle schwankt. Gesang sei Ihre Feensprache, wenn Sie sich den Menschen offenbaren wollen."

"3ch kann nicht singen!"" sprach Livia.

"So werden Sie Schauspielerin!" rief Ibeles.

""Das bin ich!"" antwortete sie mit tiesem Seufzer, und sah dann erschreckend nach der Alten um.

Diese und spätere Aeußerungen hatten Ibeles bestimmt, mit bochstem Eifer an dem Melodrama au arbeiten. Er hoffte, dies ihr Erftlingswerk wurde der Talisman werden, der sie in einer schuldloseren Weise an die Kunst der Darstellung knüpfte. erinnerte sich aus der Geschichte, daß nach großen gelftigen Erschütterungen bes Menschengeschlechts aller= Iei Wahnbegriffe auf eine Zeltlang die Köpfe, denen der Rausch zu stark war, gefangen nehmen, und er schrieb ben ganzen somnambulen Aberwit einer abn= lichen Krankheit zu. Mitleid mit der Fremden und eine gewaltige Anziehungsfraft, die ihre räthselhafte Erscheinung auf ihn übte, drängten ihn zu dem innerlichen Gelübbe, das Verderben abzulenken, das eine bald folgende Ernüchterung ihrem phantafie= vollen Wesen nothwendig bringen müßte. Er sah ein, daß sie aus ihrem gegenwärtigen Thun nicht in ein hausbadenes Tagewerk zurückfehren könne. Was sollte ihr Loos sein, wenn sie nicht in der

Kunft den Anker ergriff, der die schwankende Seele über dem Abgrund erhält?

"Dies Kind ist mir geschickt, daß ich sie und sie mich von der Verzweiflung retten soll!" sagte er zu sich selbst.

Heute nun sollte die erste Probe sein, in der Livia zu dem Takt der Musik ihre mimische Aufführung einübte. Es kostete sehr viele Mühe, denn Livia schien keinen Abothmus im Blute zu baben. Ihre Verse riffen durch Phantasie und Leidenschaft bin, aber ihre Deklamation war total unmusikalisch. Ibeles hatte vor vielen Jahren beim Ginstudiren des Radzivilschen Faust ein Aehnliches erlebt, wo der Schauspieler einige Stellen des Monologs nicht so sprechen konnte, daß sie in Arsis und Thesis mit den Accorden zusammentrafen. Wenn das bei dem melodischen Splbenfall Goethes möglich mar, so durfte es ihm nicht wundern, daß es hier geschah. Livia war bloß Dilettantin, und trot allem Zählen und Rechnen gingen die Längen und Kürzen ihrer Verse etwas aus den Kugen. Sie klangen in ihrer ergrei= fenden Wildheit wie ein schwungvolles, aber außer Takt gesungenes Lied, und nur ein so erfahrener

Künstler wie Ibeles war im Stande, durch plögliche Harmoniensprünge ihrem Bortrag zu solgen. Ihre Mimit und Gestikulation waren indeß so bewunderns-würdig, daß er gern Gebuld mit dem einen Mangel behielt, und unaushörlich von Neuem die schwersten Stellen mit ihr durchging.

Es war eine milde Sternennacht, und als Jbeles aufbrach, öffnete Livia im Nebenzimmer eine Glasthüre, die unmittelbar in den Garten führte. Die Alte schien in einem Lehnsessell eingeschlummert, und Livia, die dem Künstler einige Schritte in den Garten vorausthat, wandte sich rasch um und sagte ihm vorbeigehend leise: "Hier ist ein Papier, das Ihnen vielleicht von Werth ist." Sie ließ das Blatt in seiner Hand, und schlüpfte in das erleuchtete Zimmer zurück.

Bu Hause angekommen entfaltete Ibeles das Paspier, und fand eine Liste aller in London anwesens den deutschen Polizeispione nebst Adresse und Signalement derselben, und eine genaue Beschreibung der verschiedenen Gestalten, unter der sie sich in die Häuser politisch compromittirter Personen schleichen. Sinige hatten seine Freunde schon früher entlarvt und

ausgestoßen, andere waren ihm nie bekannt geworden, aber Einen hatte er als unverdächtigen Hausirer bei Stern aus: und eingehend gefunden. Bon Livias Hand war darunter geschrieben: "Berrathen Sie mich nicht, damit ich Ihnen ferner nützlich bleiben kann."

Nun glaubte er den Beweis in Händen zu haben, daß sie es treu mit ihm meinte, und sein Herz schwoll in dem Gedanken, wie er mit solch einer Berbündeten alle Fallstricke der freiheitsseindlichen Partei zu Schanden machen wollte.

Livia hatte nach seinem Weggehn die Gartenpforte verriegeln lassen, und blieb dann mit der Alten noch eine Weile im Gespräch.

"Darling," begann diese, "du bisk klug und weißt Alles am besten zu schlichten; aber wissen möcht' ich, was du mit dem Comödieuspieler vorhast. Wir werden nie so viel Geld davon machen, als mit dem Geisterklopsen."

Livia erwieberte: ""Ich kann mich in London nicht halten, wenn meine Beschüßer herausbringen, daß ich meine eigenen Wege gehe. Ich will gar keinen Zwang, als den ich mir selber wähle. In jenen gräßlichen Stunden, als mein Leben an einem

Haar hing, da drängten sich die Heuckler beran, und seder zischelte in mein Ohr: Spinne nur Gine Masche zu dem Net, in dem ich die Menschbeit fange, und du sollst frei und schuldlos erklärt werden. 3ch babe die geheimsten Chiffern des zweigesvaltenen Tartuffenthums blofigelegt gesehen, und alle bießen: Berfol= aung dem Ehrlichen, der uns in Wahrheit übersett, Schut dem Frevler, der die große Lüge weiter und weiter Manzt. Die edelgefärbte koloffale Sünderin, die Virtuofin in Unschuldsbeuchelei, die welt- und todverachtende Stirn ist ihnen die unschätzbare Prophetin. Ich benütte beide Parteien, ließ mir Carte blanche an ihre Führer im modernen Gomorrha geben, und babe mich frei gemacht. Wir müffen bald weg, ehe der Feuerzorn über mich herabregnet.""

Die Mulattin schüttelte ben Kopf und sprach: "Ach, die überstandene Angstzeit und das Alter haben mich kindisch gemacht, und ich verstehe deine hohen Neden nicht mehr. Sollen wir denn zu dem polnischen Grasen nach Paris, der dich so schön einlud?"

""Ich? zu dem? Ich will keinen Meister! Ich brauche nur einen Beschützer!""

"Ach, jene unglückselige Heirath!" rief die Mulattin. "Hättest du mir gefolgt, und den schönen Better abgewartet, der dich von Jugend auf lieb hatte, und immer deine Partei hielt. Du kannst nicht läugnen daß du verliebt in ihn warst, und doch wähltest du den Abscheulichen, den Plagegeist — nun er hat ja seine Strafe!"

Livia zuckte und sprach heftig: ""Schweige! Auch in der einsamsten Nacht sprich nie solch ein Wort auß! Wenn ich je entdecke, daß du im Traume eine Sylbe seines Namens stöhnst, so müssen wir scheiden!"" Etwas ruhiger suhr sie fort: ""Den Better wollte ich nicht zum Manne, weil ich ihn hätte lieben können. Sollte ich die entsetliche Agonie ein Leben lang durchstehen, der kein Weib entgeht, das den eigenen Mann liebt? Mögen doch Gesetze auf Gesetze geschaffen werden, um dem Weibe gleiches Recht zu sichern: alle sind umsonst, so lange die Liebe uns zu freiwilligen Stlavinnen macht!""

"Darling, Darling! und doch bist du auf bem Wege, dir einen Herren zu suchen. Täusche dich nicht über sein sanstmüthiges Gesicht. Dieser wird dich mit aller Milde bändigen, wie der — dessen Namen du zu nennen verbotest."

""Dieser Deutsche? Er, der selbst an der Kette liegt?""

"Kind, was willst du mit ihm? Laß ihn los. Jüngere sindest du genug, die noch reich dazu sind."

Livia lachte mit einer häßlichen. Verzerrung, und erwiederte: ""Thörin, mit deinem Geld, nichts als Geld. Auch ich will Geld, aber noch viel anderes dazu. Ich will die Ehre der Tugendshaften, und den Spaß der Leichtfertigen, und um das zu vereinigen, brauche ich einen Affocié genau so geschnitten, wie der Freund der polnischen Gräfin.""

"Er wird sich nicht mit uns verbinden wollen!" wandte die Alte ein.

""Freilich will er nicht. Darum gilt es, ihm die Wahl zwischen Schimpf und Schande hier, oder Flucht in die goldene Ferne mit uns leicht zu maschen. Das fait accompli beherrscht alle Menschen. Doch ich bin thöricht, mit dir zu reden, was du nicht begreifst. Gehorche nur, und betrage dich genau so wie ich dir vorschreibe. Laß mich nie mit ihm allein, und stelle dich vor seinen Augen, als ob du mich streng bewachtest; ich will seine Neugler schon genug aufstacheln, auf daß er die einzige Gelegenheit nicht abweise, mein Bekenntniß zu erfahren.""

## Fünf und zwanzigftes Kapitel.

Der Talisman.

Stern und Hulba saßen beiter plaudernd im dämmerigen Stübchen, und Gegenwart und Zukunft lacte sie froh und hoffnungsvoll an. Es waren die ersten wonnigen Tage des Liebesglücks, wo das Menschenherz so in sich befriedigt ist, daß es ihm leicht scheint, selbst dies himmlische Glud für einen edlen Tod hinzugeben. Elend macht eqvistischer als Seliakeit. Man sieht es in Revolutionen, wo nur diejenigen sich ganz uneigennützig an eine Idee aufgeben und keine Beute für sich verlangen, die das Glud in seiner bochsten und reinsten irdischen Offenbarung durchgenossen haben. Ein glückliches Haus zieht die Guten an, und so war es geschehen, daß sich schon nach wenigen Wochen ein enger, sehr an= muthiger Kreis um die Beiden zu bilden begann. Die verbrannten Charaktere fühlten sich in Sterns Gegenwart unheimlich und blieben weg.

Hulda hatte seit ihrer Heirath eine natürliche Sympathie zu vernünftigen Frauen gesaßt, und schüttelte alle zweideutigen Individuen von sich ab, an deren Charakter sie Nettungserperimente versucht hatte. Wer je Toleranz gegen willensschwache Naturen geübt hat, lernt sehr bald, daß nur eigener Entschluß emporhebt. An einen starken männlichen Wilslen angelehnt und von ihm gelenkt, wandten sich die hülfreichen, versöhnenden Triebe Huldas auf die rechte Bahn, da wo Küte mit Vernunft gleichen Schritt hält.

Eines Nachmittags ging das Paar durch das Menschengedränge einer Hauptstraße, und ward durch einen der gewöhnlichen Aufzüge aufgehalten, mit dem ein neu eröffneter Milchladen sich der Nachbarsschaft bemerkbar macht. Bier Pferde zogen einen buntbemalten Wagen, auf dem eine Fahne emporgehalten wurde, langsam durch die Straßen. Borne darauf saßen vier Kerle, die Trompeten bliesen, und hinten schlug ein anderer die dicke Trommel. Bon Zeit zu Zeit hielt er stille, und ein Schneegestöber

von Zetteln ward unter das Volk geworfen, auf dem die Abresse des neuen Ladens, nebst den erniedrigten Preisen, zu denen der Besitzer sich zum Verkauf von Milch und Butter erbot, verzeichnet waren. Tansende von Gassenbuben und anderem despectirlichem Gesindel solgten schreiend dem Wagen, und versperrten die Straße. Zuweilen peitschte ein Kutscher rücksichtslos seine Pferde an, und dann stoh der Menschenknäuel auseinander, um sich mit Todesverachtung dahinter wieder zu schließen. Ueber dem Meer von Köpsen ragte eine Procession wandelnder Fahnen hinaus, von jämmerlich gekleideten Männern mit gesenktem Kopse mühsam getragen.

Diese mandelnden Fahnen sind große hochroth angestrichene Bretter, auf dem je ein schwarzer kolossaler Buchstade steht. Die ganze Procession zusammen bildet ein oder mehrere Worte; die Bretter sind an hohen Stangen besestigt, und werden einzeln in kleiner Entsernung von einander getragen. Diese Einrichtung bezweckt, daß auch rasch Borübergehende oder selbst im Wagen sahrende Personen, denen man keinen Zettel aufnöthigen kann, die Adresse bes neuen Ladens lesen.

Hulda hatte sich auf eine bobe Thürschwelle geflüchtet, um außer bem Bereich des ärasten Gedränges zu sein. Sie sagte zu ihrem Manne: \_-Welch jam= merliches Amt für einen starken Wenschen wie jenen da, der Buchstabe i des Wortes Milkshop zu sein. Doch der kleine Alte davor jammext mich noch mehr, er scheint unter dem großen M fast zusammen zu brechen!" Stern blickte bin, und Hulda mußte nicht, was sie von ihm denken sollte, denn er rik sich beftia von ihrer Seite los, und brach sich durch das Ge= dränge bis zu dem M i Babn. Die Leute glaubten er wollte die Adresse des Namens holen, und hielten ihm von allen Seiten Zettel entgegen. Statt beffen pog er zwei Bisitenkarten mit seiner Abresse hervor, und überreichte sie den zerlumpten Trägern der beiden vordern Buchstaben. Es gab ein allgemeines Gelächter und Geschrei, als der wohlgekleidete Gentleman nach dieser Expedition zu seiner verlassenen Dame wieder zurückfehrte. Ein Polizeimann, der ihn wohl nur für einen Narren ober Spagvogel ansehen mochte, trat auf ihn zu und bemerkte, daß es, sich nicht gehöre, die wandelnden Buchstaben muthwillig aufzuhalten oder aus der Reihe zu bringen.

Im Weitergeben erklärte Stern feiner jungen Frau, daß er seine alten Kampfgenossen Reffbaum und Busmann erkannt, deren Spur ihm abhanden gekommen. Er fagte: "Ru folden Kahnenträgern nimmt man nur die allerverlassensten und verloren= sten Menschen, und ich kann abnen, wie viel Roth. meine armen Landsleute durchgestanden baben müssen. bis sie sich dazu bergaben. Ich konnte damals nichts Erhebliches für die Beiden thun, als sie bierber kamen, und felbst das, was ich mit andern Freunden vereint gegen Bedingungen leisten wollte, wiesen sie tropia wea. Sie wollten ihr Thun und Lassen, faaten sie, von Keinem vorgeschrieben baben, der sich über ihnen dunke, und doch griffen sie unser Thun und Lassen an, und machten es uns sauer, ja unmöglich, ihnen zu helfen. Jest vom Hafen des eignen Glückes aus drängt es mich wieder Andern Rettung zu bieten. Ich habe sie zu unserm Hause geladen, und will forschen, was zu thun ist."

Schon am selben Abend erschienen die Beiden in Stern's Hause, wo Hulda ihnen mit großer Freundlichkeit ein warmes Abendbrod auftragen ließ. Es war niederdrückend zu hören, wie sie von Stufe zu Stufe in das jammervollste Elend gefunken. Gerne hätten sie die Arbeit, die sie früher verschmäht, jetzt angegriffen, wenn nicht ihre äußere Erscheinung jeden Arbeitgebenden abgeschreckt hätte.

Stern erbot sich noch einmal bei den Freunden zu sammeln, um Buhmann und Reffbaum Aleider zu schaffen, damit sie sich in ihrem eigenen Fach um Arbeit bewerben könnten. Er wollte als Bekannter und Landsmann für ihre Rechtlichkeit sich verbürgen, wenn sie ihn als Gewährsmann nennen wollten.

Neffbaum erwiederte: "Das Fahnentragen hat mich klein gekriegt, sonst würde ich für dies verwünschte England keine Art in die Hand nehmen. Biel lieber revoltirte ich hier von vorne wieder, aber es ist ja nichts zu machen gegen das steise Bolk."

Stern erzählte ihm, daß Ibeles' Knaben jett in einem Geschäft wären, wo Zimmerer gebraucht würsben, und daß ihm die Berwendung des Künstlers dort gewiß wäre. Refsbaum sagte grimmig: "Benn ich einen Galgen zimmern dürfte, so wüßte ich wer dran hängen sollte." Hulda suhr zurück, und bereute, daß sie dem Mann Gastfreundschaft erzeigt; aber Stern legte ihm die Hand auf die Schulter,

und fagte: ""Still, still bavon. Für eine beutsche Flotte wird auch noch manches braven Zimmermanns Axt gebraucht. Hier seid Ihr im rechten Lande, um es zu lernen.""

Buhmann fiel nun im mürrischen Tone ein, und sagte: "Ja, ihr Bornehmen seid alle zahm geworden. Euch geht's gut, ihr lebt in Freuden und Uebersluß, und es ist euch gleichgültig, wie es im Baterland aussieht. Uns frist nicht bloß der Hunger am Herzen, wir fühlen auch die Schande der Verbannung. Wolltet Ihr nur, die Ihr das Geld dazu auftreiben könntet, wir gingen Alle hinüber, und zeigten ihnen daß wir noch die Alten sind."

"Und wozu ihnen das zeigen?"" fragte Stern. "Um unsere Shre zu retten, sollten wir wenigstens einen Putsch machen, wenn auch Nichts dabei her= auskömmt!" rief Buhmann.

""Bor Allem schlagt Euch Eure specielle Ehre aus dem Sinn,"" erwiederte Stern, ""wenn es gilt, die Ehre des Baterlandes einer fremden stolzen Nation gegenüber zu vertreten. Ihr kommt mir vor wie eine Löschmannschaft, die Feuer anlegen will, um ihre Macht zu zeigen. Laßt uns Alle vorerst das Sute und Nütliche thun, das uns die Gegenwart bietet, und damit den Beweis liefern, daß wir einer besseren Thätigkeit werth waren. Als Sprachforscher arbeite ich der Bölkerversöhnung vor, und hätte es nicht solche Gelehrte von jeher gegeben, so wäre die Menschheit ewig in Heerden abgetheilt geblieben.""

Hulda fragte nach Buhmanns Kindern, die jett schon fast alle erwachsen sein mußten. Sie waren daheim in verschiedenen Handwerkersamilien zerstreut, die sich ihrer angenommen. Keins aß schon sein eigenes Brod, und noch viel weniger konnten sie dem Bater Unterstühung senden. Doch selbst für diesen trostlosen Fall gab es endlich noch einen Ausweg. Der alte Paukenschläger erklärte sich bereit, die Schenke der müßigen Zankstister zu meiden, und sich jeder ehrlichen Arbeit zu unterziehen, die ihm gedoten würde. Bald darauf sah man ihn in ehrbarer Gestalt in einem Buchladen kleine Rebengeschäfte versehen, wobei er ganz vergnügt seiner alten Lesebegier Rahzrung geben konnte.

Herr v. Halen, der nun mehrere Monate in London zugebracht hatte, fand, daß es Zeit sei, an den Rhein zurückzukehren. Er hatte viel von seiner fröhlichen Stimmung eingebüßt, und sagte Dorothea unverholen, daß er sie am liebsten mit sammt ihren Kindern wieder nach Deutschland nehmen möchte. Mit Ibeles hatte er im balb spaßbaften, halb väterlichen Ton über die Misstimmung reden wollen, die sich im Hause fühlbar machte; aber damit den ernsten Mann nur verschlossener gemacht. Die Empfindlichfeit des Künftlers mar bis zur Krankbeit gesteigert, und die wohlgemeinten Sprüche des alten redseligen Onkels machten ihm den Eindruck, als solle er sich auf der Söhe seines Lebens einem kindischen Gängel= band fügen. Er erwiederte: "Nicht eher erkenne ich Rath oder Tadel als berechtigt, bis ich eine Pflicht gegen meine Kamilie verfäumt babe. Ich schaffe Brod, und bezahle alle Hausbaltungsrechnungen. Das kann ich nur, wenn meine Zeit mir gehört."

Als der Onkel weg war, sank auch Dorothea's muthiger Sinn, und selbst die Fröhlichkeit der Kinzber konnte sie nicht ausheitern. Es war ihr, als ob sie tief in der Erde läge, und die Kinder über sich auf dem Rasen des Grabhügels lachen und tanzen hörte. Selbst wenn Ibeles, wie jest im Sommer manchmal geschah, ein paar Stunden daheim

zubrachte, hatte sie nicht die Spannkraft, lebhaft unt gesprächig zu erscheinen. Die Töchter hatten durch die vielen Wanderschaften mit dem Onkel manches verlernt und vergessen, und es wäre die ungünstigste Zeit gewesen, jetzt den Vater zu einer Prüfung ihrer Bildung aufzusordern. Dazu kam, daß alle Bekannte noch einmal vorsprachen, ehe sie an die See auswanderten. Es war eine Unruhe ohne gesstige Anzegung, und Dorothea, von dem gezwungenen Gespräch mit gleichgültigen Personen erschöpft, begriff, daß ihrem Manne das Haus langweilig vorkommen mußte.

Nicht unlieb war ihr eine Einladung Evelyns, die sie und ihren Mann zu einem großen Fest auf deren Landgut berief. Die Freundin bat, daß sie doch ein paar Tage vorher kommen möchten, um sich recht herzlich gegen einander aussprechen und in der Gegend umsehen zu können. Englische Gastsfreundschaft ist nicht zu verachten, besonders wenn neben den persönlichen guten Eigenschaften der Wirthe noch ein Haus mit schönen Kunstwerken gefüllt und ein prächtiger Park lockend anzieht. Der Brief Evelyns enthielt eine Nachschrift besonders an Jbeles

gerichtet, wo ihm als Lockspeise ein Concert geboten wurde, worin einige Virtnosen und eine der fashionabelsten Bravoursängerinnen auftreten sollten, die Lord Worth zur Verherrlichung des Festes kommen lassen werde.

Dorothea hoffte, daß ein paar Tage mit ihrem Manne braußen in schönen freien Umgebungen bas beste Beilmittel bieten wurden, um seine Reizbarkeit zu beschwichtigen, und den alten Weg zu seinem Herzen zu finden. Wie traurig ward sie, als er für sich gar nichts von der Annahme der Einladung hören wollte, ja sogar nicht einmal auf den Namen bes Ortes und die Schilderung seiner Reize auf-Er sagte: "Du magst beine Freundin besuchen, zu der du in einem unbefangenen Berhält= niß stehst, aber fühle; wie unerträglich es für mich fein würde, ein haus als Gaft zu betreten, wo man den Künstler nur einem bezahlten Spahmacher gleich-Ich würde für meine Kunstgenossen erröthen, wenn ich sie dort von den andern Gästen abgesperrt seben sollte."

Dorothea fagte, daß auch ihr an dem Fest wenig liege, aber daß sie sich auf das Zusammensein mit Evelyn freue, und gerne ihm den Ausflug auf's Land gegönnt hätte. Ibeles wunderte sich, daß sie, die sonst nie die Kinder eine Nacht allein lassen wolle, hier eine Ausnahme vorschlüge, und meinte, sie dürste viel ruhiger weggehen, wenn der Hausherr daheim bliebe. Milla wandte bescheiden ein, daß sie und Nanna ja jest groß genug wären, auf die Kleinen Acht zu geben, und Feuer und Licht auch ohne die Mama bewachen könnten.

Dorothea fühlte, daß sie nicht geltend machen durfte, welch eine Unart gegen ihre Freundin darin . lag, daß Ibeles deren Bekanntschaft verschmähte. Hatte sie ja dieselbe Zurückhaltung gegen die musiskalischen Abende der Blasoska durchgeführt. Ob ihre Bernunftsgründe von damals oder ihres Mannes heutige Gefühlsgründe wichtiger waren, ließ sich nicht untersuchen. Sie ging, und hoffte, daß die dumpfe Schwermuth, die über sie gekommen war, weichen, und daß sie nach ihrer Heimkehr mit frischen Kräften an ihre Lebensaufgabe gehen würde.

Sine kurze Abwesenheit bringt manchmal ein paar Menschen, die einander mißverstehen, am ehesten wieder zur richtigen Erkenntniß. Zbeles fühlte sich gedrungen, einen schärfern Blick auf die Hausordnung zu richten, seit das Mutterauge fehlte, und da sah er tausend Spuren liebevollen Waltens. Die Kin= der redeten ihn mit allerlei Ausdrücken an, die sie sich nur aus den holbesten deutschen Liedern zu eigen gemacht haben konnten, und die sie unbewußt in die Sprache bes täglichen Lebens aufgenommen hatten. Sein Auge mar von der Pracht der reichen Drawing= rooms verwöhnt gewesen, in denen er seine Stun= den gab, und sein Haus war ihm dagegen kahl und ärmlich erschienen. Rest rührten ihn selbst die naiven Bestrebungen, vermittelst eines Blumenstraußes oder einer am Kenster emporgezogenen Epheuranke dieser einfachen Wohnung ein wenig Zierde zu geben. Die Welt war ihm zur beengenden Fessel geworden, und in der Beschränkung des Hauses lachte ihn die verkannte Freiheit an. Doch sein Sinn war wie unter einer Glasglocke gefangen, und er hatte sie erst zerschmettern müssen, um die reine Luft wirklich einzuathmen, die er jenseits bes ihn umfangenden bösen Zaubers spürte.

Ein Brief Livia's forberte ihn auf, am folgenden Abend ein lettesmal das Melodrama mit ihr durchzugeben. Die Reilen waren ganz geschäftsmäßig gebalten, so sehr, daß sogar die Erwähnung beigefügt war, er möchte gefälligst im Gesellschaftsanzug erscheinen. Er vermuthete daraus, daß einige Fremde zugegen sein würden, und nahm es als ein gutes Omen, daß Livia Ernst mache, die dramatische Laufbahn zu betreten. Als er ihr zugesagt hatte. lief ein Brief Dorothea's ein, der eine Wiederholung von Evelyns Einladung brachte. Die Freundin konnte sich aar nicht zufrieden geben, daß Ibeles das berrliche Concert nicht bören sollte, und Dorothea bat in ihrem Namen, daß er wenigstens für den einen Abend berüberkommen, und sie am fol= genden Tage mit beimnehmen solle. Der Brief war so berglich und beiter, daß es ihm aufrichtig leid war, sich gebunden zu haben. Als er dies aber Dorothea schreiben wollte, fühlte er sich von einer beimlichen Schen ergriffen. Sie batte einen angeborenen Widerwillen gegen alle Versonen von myste= rioser Herkunft, und witterte in unklaren Verhält= nissen ein für allemal etwas Faules. Wenn Livia's Namen in ihrer Gegenwart erwähnt wurde, batte sich jedesmal ihre Stirn verfinstert, und sie hatte sie

nach der ersten Schilderung des Onkels für ein Phant om erklärt. Wie Kinder keine Mittelstusen zwischen
guten und bösen Menschen anerkennen, so gab es für
die einsache Hausstrau keinen Compromiß zwischen
Wahrheit und Berstellung. Nur solche waren ihr Menschen, deren Gesinnung durch Gedanken, Wort
und That hindurch eine Einheit behielt, und jedes
rollenspielende Wesen war ihr ein Phantom. Ueber
diese Classiscirung konnte sie nicht hinaus, und im
Grunde ist es sa dieselbe, die Demokraten und Displomaten in Schlachtordnung gegen einander stellt.

Ibeles saß mit der Feder in der Hand zögernd vor seinem Schreibtisch, und sagte sich: "Wenn ich ihr schreibe, daß ich den Abend bei Livia zubringe, so ist ihr die Freude verdorben. Es ist rücksichts-voller und gütiger gegen sie, ihr das zu verschweizgen." Da er nun etwas zu verbergen hatte, dem mühte er sich durch doppelte Zärtlichkeit in seinen Zeilen es wieder gut zu machen. Er that es nicht aus dem gemeinen Motiv, sie zu täuschen, sondern aus der salschen Gewissenbaftigkeit, die den Mensschen vorspiegelt, daß man demjenigen, gegen den man unredlich handelt, am allerwenigsten durch

Unhöflichkeit weh thun dürfe. Er schrieb ihr, daß er am Abend noch einige Stunden Unterricht zu geben habe, und diese als guter Hausvater nicht verlieren wolle. Auch sei es ihm selbst zu mißlich, das Haus den Kindern und Mägden eine Nacht zu überlassen.

Als er den Brief abgeschickt, sann er darüber nach, daß dies eigentlich die erste Ausrede sei, deren er sich seiner Frau gegenüber schuldig gemacht. Er lächelte und dachte bei sich: "Welch ein außerordent-lich gewissenhafter Mensch din ich doch im Grunde, daß mir ein Brief wie dieser das Herz schwer macht. Eigentlich enthält er ja die reine Wahrheit, denn die Probe des Melodramas, selbst wenn sie mir nicht bezahlt wird, ist ein indirekter Erwerd. Es ist auch ein großer Unterschied, wenn ich in der Stadt bleibe und noch so spät nach Hause komme, als wenn ich verreise."

Es ist eine ber unseligsten Weltirrthümer, daß der Seelenbetrug, den ein Mann gegen seine Frau übt, leichter zu entschuldigen sei, als der kleinste Geldbetrug gegen einen gleichgültigen Menschen. Wie viel zertrümmerte Lebenskraft hängt an einem unwahren Wort, das vielleicht nur aus gütiger

Schonung gesprochen wurde! Ein Jrrthum kann wohl durch die Wahrheit geheilt werden, aber nie eine schmerzliche Wahrheit durch eine süße Täuschung. Das Ja und Nein ist der kostbarste Besitz des Menschen, tausendmal werthvoller als Schatten und Spiegelbild, an deren Berlust alte Mährchen das Bündeniß mit dem Bösen knüpsen. Wer sich auferlegt, daszenige Wesen, dem er von allen auf der Welt den höchsten Beweis von Achtung und Bertrauen gegeben hat, nie zu täuschen, der wird unter allen Umständen und Versuchungen seinen Charakter rein bewahren können.

An dem bestimmten Abend ging der Künstler zu dem abgelegenen Plat, wo Livia wohnte, und ward in ein Zimmer geführt, wo er nur die alte Muslattin vorsand. Sie war sehr mürrisch, und sagte: "Meine Tochter legt eben das Costüm für ihre Rolle an. Ich weiß Ihnen wenig Dank dassür, daß Sie sie bazu gebracht haben."

Ibeles war erstaunt und erzürnt über diese Ansrede, die seine Güte und Ausdauer beim Einstudiren Livias nicht verdient hatte. Doch die Alte war kein Wesen, von dem ein Mann sich für beleidigt halten

konnte, und so ließ er sie nach ein paar erwiederns den Splben weiter reden.

Sie seufzte: "Ihnen gehorcht sie mehr als ihrer eigenen Mutter! Wir waren auf dem schönsten Wege, empor zu kommen! Manche hohe Herrschaften machten uns Besuch, und lauschten ihr die Worte vom Munde weg! Nun haben Sie ihr das Gewissen in Angst gesetzt, und sie sagt: alles Gold der Welt wäre ihr nicht so viel werth, als was Sie von ihr dächten."

Ibeles erwiederte: "Das freut mich: nicht weil es mir schmeichelt, sondern weil mit der Achtung Eines rechtlichen Menschen die jedes andern versknüpft ist."

Die Alte fuhr fort: "Ich sehe nicht, daß das Komödienspielen respectabler ist. Ich möchte weinen, daß sie sich verkleidet, wie sie heute thut."

Die Thür ging auf, und Livia trat herein in einem der Rolle zwar angemessenen, aber keineswegs frivolen Costüm. Das Auge ist jetzt an so viel Un-natürliches in Steifröcken und aufgepussten Haar-wulsten gewöhnt worden, daß eine leichtslatternde Tracht, welche die anerschaffene Form errathen läßt,

schon allzu ked erscheint. Es ward dem Künstler, als ob die Poesie in sichtbarer Gestalt auf diesen Boden der Convenienz herabgestiegen sei, und der ekelhaften Mode den Krieg erkläre. Doch begriff er, daß so Livia nicht vor einer englischen Gesellsschaft auftreten konnte, ohne sich in der Meinung der Frauen zu vernichten. Er dachte: "Auf der Bühne sind wir gewohnt, freie Trachten und leidenschaftliche Geberden gelten zu lassen, aber in der hausbackenen Gesellschaft verwechseln wir allzuleicht das Genie der Darstellung mit persönlicher Keckheit."

;

Sie spielte und deklamirte diesmal mit unendlich höherer Begeisterung als zuvor. Er sog ihr Bild entzückt in sein Herz, und empfand trot allem Ernst des Lebens die Flammen der Jugend noch einmal aus ihren Augen in die seinen hinübersprühen. Es stüfterte in ihm: "Kann denn noch ein Liebeszauber an einer Gestalt in einer Haube haften, die mit dem Strickstrumpf in der Hand die ewige Prosa des Daseins in der engen Seele abspinnt; oder ist es diese unversälschte Naturkraft, ganz glühendes Gesühl, ganz Reiz, mit Einem Worte: das Weib!" Es war gut, daß ihm die Musik zur andern Natur geworden war, denn seine Seele war nicht mehr an das Notenblatt gesesselt. Bewußtlos griffen seine Finger die Accorde, und seufzten oder donnerten über die Tasten dahin.

Als der letzte Ton verhallte, nahm Livia ihren kalten düstern Blick wieder an, und hüllte sich in einen Mantel, den Ibeles als ein ächtes Muster von indianischer Arbeit anerkannte. Sie sagte: "Ich werde vor Fremden immer in diesem Mantel spielen; Ihnen gegenüber, der wie ein Bater zu mir steht, wollte ich die Rolle nicht durch Prüderie verderben."

Ibeles warf ihr einen Blick zu, der sie belehren sollte, daß er noch nicht allen Empsindungen abgeschworen habe, die nicht blos hausväterliche sind. Livia blieb gleichmüthig und fuhr fort: "Ich habe eine Bitte an Sie. Auf einem adligen Landsitz soll heute ein Fest improvisirt werden. Der Agent des Lords bot mir ein großes Honorar, wenn ich als Medium erscheinen wollte. Ich machte den Borschlag, statt dessen mein erstes Debüt als Declamatrice zu wagen, und er nahm es an. Der Lord hatte ihm völlig freie Hand gegeben, welches modische Amusement er

seinen Gästen veranstalte. Sie müssen mich begleiten und meinen Muth oben halten."

Ibeles erschraf und sagte: "Es ist gegen mein Princip, in adlichen Gesellschaften als bezahlter Künstler aufzutreten."

Livia erwiederte ruhig: "Dann verpflichtet mich mein gegebenes Wort, meine alten Künste zu üben. Einen andern Spieler, der Ihr Manuscript vom Blatt lesen könnte, weiß ich nicht zu schaffen. Bon diesem ersten Auftreten hängt die Richtung meines ganzen künstigen Lebens ab, und ich wage es nur mit einem so gründlich vorbereiteten Kunstwerk."

Ibeles stand zweiselnd: er wußte zu wohl, wie Vieles im Leben von einem momentanen Impuls bedingt wird, um nicht zu fürchten, daß seine Weisgerung Livia's Entschlüsse wenden könnte. Der Talisman, an den er seinen Hausfrieden geknüpft hatte, das diamantene Herz mit der ächten Perle, siel ihm ein, welches er immer als ein Symbol des sesten, fast männlichen Herzens seines Weibes gedeutet hatte. "Wenn du mich je in einem aristokratischen Salon für Geld musiciren hörst, so darfst du das diamantene Herz mit der Perle weggeben!" Das waren

vie Worte, die er damals gesprochen, als ihm der Borschlag gemacht wurde, seiner Familie zu Liebe dasselbe zu thun. Er wandte sich zu Livia und sagte: "Ich habe es meinem Weibe heilig versprochen, nie bei Adelssesten zu spielen."

Zum erstenmal hörte er Livia laut lachen. Als er sie verwundert ansah, unterdrückte sie schnell den Ausdruck des Spottes, der ihr auf den Lippen schwebte, und sagte: "Dann freilich dürfen Sie nicht. Ich vergaß."

Ibeles besann sich, daß ihr nur die Gräfin seine häuslichen Berhältnisse konnte geschildert haben, und hatte er gleich seit Jahr und Tag das Aeußerste gesthan, um sich der Welt als freien Mann zu beweisen, so war es ihm dennoch unerträglich, in diesem Moment und gerade von solchen Lippen an das Gespenst des Bantossels erinnert zu werden.

Livia stand auf und sagte: "Ich muß Sie verslassen, um mich umzukleiden; der Wagen wird in einer kurzen Frist hier sein!" Ibeles bat sie, noch einen Moment zu ungeilen, um zum letzenmal vielleicht die Erscheinung seinem Gedächtniß einzuprägen, die ihn so hingerissen. Sie stand am Fenster

im letten Tagesschein, der durch die Busche des Gartens noch einen Strahl auf ihr Haupt warf. Die Sonne bing wie eine blutrothe Rugel in der Nebelschicht, die bläulich alle fernen Umriffe. in Traum bullte. Da schimmerte etwas wie ein aolbener Faden auf ihrem fraufen schwarzen haar. Er alaubte, es sei ein Spinnweb, und trat hinzu um es wegzunehmen. Es war ein einzelnes röthliches Haar, das dem Bande entschlüpft lose flatterte, aber obne Aweifel festaewachsen war, denn sie zuckte als et es anfaste. Die Alte fragte, was es sei, und er antwortete scherzend: "Ich habe die Göttin Gelegen= beit bei ihrem einzigen Goldbaar gefaft." schien bestürzt, doch da Ibeles sich über dies sonderbare Phänomen weniger zu verwundern schien, als wenn es ein Silberhaar gewesen ware, so fragte sie: "Soll ich das Omen annehmen?"

Im selben Moment fuhr der Wagen vor, und Ibeles, der noch träumend gestanden hatte, riß sich nun rasch aus seiner unschlüssigen Stellung. Livia sprach: "Hören Sie mein letztes Mort. Das Haus, wohin ich Sie einführe, "gehört neuangekommenen Fremden, und liegt eines gute Strecke von London

weg. Es wäre ein zu seltsames Spiel des Zufalls, wenn dort ein Bekannter Sie treffen sollte. Sie bringen freilich Ihren Künstlerstolz zum Opfer, wenn Sie bloß accompagniren; aber um so kleiner ist die Gefahr, beobachtet zu werden. Ich werde Ihren Namen verschweigen, wenn Sie wollen!"

Ibeles war schon im Stillen entschlossen gewesen. Daß die Alte sich dem neuen Unternehmen opponirt hatte, schien ihm ein gutes Zeichen; auch hoffte er endlich mit Livia lange genug allein zu sein, daß sie ihm Aufschlüsse über ihre eigenthümliche Lage geben könnte. Dazu kam, daß er sie wirklich für schutzbedürftig hielt, und es ihrer Berzweiflung zuschrieb, daß sie sich so kopfüber in eine ihr ganz fremde Sphäre stürzen wollte. Daß der Reiz einer einsamen Spaziersahrt ihn mehr als das Alles bestimme, das mochte er sich selber nicht gestehen.

"Nun denn," sagte er, "ich will!"

Die Alte brummte: "Mögen Sie es verantworsten," und verließ das Zimmer. Livia folgte ihr als ob sie sie begütigen wollte, aber draußen flüsterte sie ihr zu: "Du hast dich gut gehalten. Nun sorge, daß Alles geordnet ist, wie ich dir sagte. Bergiß

den Wein nicht, du weißt, den feurigen dunkelrothen — und gieb mir den Gartenschlüssel."

Es war nicht nöthig, dem Kutscher eine Ordre zu geben, denn er war von dem Agenten gesandt, der Miß Livia engagirt hatte. Ibeles saß neben ihr, harrend ob sie ihm jest die langerwartete Mittheilung machen werde, aber sie schwieg. Er verssuchte ein Gespräch, da sagte sie: "Lassen Sie mich jest meine Stimme schonen, und mich vor Allem nicht aus der Fassung heraustreten, die ich so mühssam bewahre. Ich habe Ihnen sehr, sehr viel zu sagen; aber es muß dis zur Heimfahrt ausgeschoben werden. Die werdende Künstlerin muß vor Allem Selbstentäußerung lernen! das ist Ihr eigener Aussspruch, den ich mir tief ins Herz geschrieben habe."

Es ward immer dunkler, und noch hatten sie nicht den Landsitz erreicht. Endlich sahen sie am Eingang eines Parks, der mit Fackeln beleuchtet war, eine Menge von Wagen stehen. Noch andere rollten eben hinein, und geputzte Damen stiegen aus, die Nacht in Tag verkehrend, wie es in diesem Lande Sitte ist.

Der Agent erwartete Livias Ankunft, und sorgte,

daß sie auf einer Nebentreppe nehst ihrem Begleiter in ein an den Saal anstoßendes Cabinet geführt wurde, wo sie verweilen sollten, bis ihre Darstellung an die Reihe kam. Außer ihnen warteten noch einige Personen hier, welche Ibeles in Concerten oder auf der Bühne gesehen, aber nie gesprochen hatte. Riemand nahm Notiz von dem Andern, denn man war ja einander nicht vorgestellt worden.

Wir wollen die dunkle Schöne und den deutschen Musiker in dieser Umgebung lassen, um uns nach Dorotheen umzusehen, die nach so langer Verborgenheit sern don der Kinderstube in die Sphäre der Weltdame einen Schritt that.

Der Onkel hatte sich für die empfangene Gaststreundschaft dankbar gezeigt, und ihr unter anderm einen kostbaren Anzug beim Abschied geschenkt. Er hatte ihr dabei gesagt: "Du sollst nicht nach deiner Weise Alles auf das Haus und die Kinder wenden, sondern ich will mein Dorchen auch einmal schmücken, wie es einer Patriziertochter vom Rhein zukömmt." Trop allem Sträuben hatte sie ein Kleid von schwarzem Sammt mit kostbaren Brüsseler Spizen, und einen majestätischen Kopsputz annehmen müssen, der

sie nach seiner wohlgemeinten Absicht verleiten sollte, wieder in Gesellschaft zu erscheinen. Sie hatte sich im Stillen bloß auf das unschuldige Vergnügen gestreut, ihrem Manne in diesem Putz zu gesallen, und war bitter betrübt, ihn am Abend des Concertes anzulegen, nachdem sie eben seine Absage erhalten hatte. Evelyn kam zu ihr auf das Zimmer, und fand sie noch nicht angezogen, mit unverkennbaren Thränenspuren.

""Was ist dir, beste, liebste Freundin?"" fragte sie; ""er kommt nicht — du hast einen Brief bekommen — doch hoffentlich keine böse Nachricht?""

Dorothea nahm sich zusammen und sagte: "D nein, mein Mann schreibt mir einen äußerst liebevollen Brief, der mich eher beruhigen sollte. Ich fürchtete, daß er nicht kommen könnte, und sagte es dir vorher. Es ist etwas in dem Ton des Briefes, das mir ungewohnt ist und mich ängstet. Ich kann mir nur denken, daß ein Kind krank, oder sonst ein Unglück vorgefallen ist, und daß er mich es nicht merken lassen will, um meine Freude nicht zu stören. Am liebsten slöge ich sogleich nach Hause!"

""Das darfst du mir nicht anthun,"" rief

Evelyn. ""Ich habe mich zu seigen, das dich die ein recht englisches Fest zu zeigen, das dich die deutschen Feste von den Hosconcerten bis zur Weinzlese endlich soll vergessen lassen. Bei deiner Mrs. Busy, Beak und Mutebell hast du nur Langeweile erlebt, weil es Snobs sind; du sollst einen andern Begriff von uns Engländern bekommen, wenn du einmal siehst, wie der Abel sich das Leben prächtig zu schmücken versteht. Komm in den Saal, und sage, ob es nicht ein Hintergrund ist, wie zu einem Festbild von Paul Veronese.""

Dorothea erwiederte: "Ich habe ein paar köstz liche Tage mit dir und deinem trefslichen Manne verlebt; unsere Wanderungen im Park, die heitern Gespräche, und der edle Ton eures Hauses hat mir so wohl gethan, daß ich am liebsten mit diesem Einzdruck scheiden möchte. Du sagtest mir schon heute früh, als ich unruhig wurde, ich könnte jeden Augenzblick über deinen Wagen verfügen. Laß mich jetzt weg, ich slehe!"

"Bitte, bitte,"" schmeichelte Evelyn, ""bleibe nur bis morgen früh; dann will ich dich nicht mehr halten, da du doch einmal eine demantne Kette am Fuß nachschleppst, woran das Konrädchen, die Angela, die Nanna, die Cilla, die Milla und wie sie alle heißen, dich nach Hause ziehen. Guter Himmel, du machst einen bald froh, daß man kinderlos ist.""

Dorothea schwieg einen Moment und sagte dann: "Nun, um deine Güte nicht zu verschmähen, will ich bis nach dem Fest bleiben, aber sorge, daß ich mich an irgend jemand von euern Londoner Gästen anschließen kann, die mich ohne Gene mit zurück nehmen können. Dann bin ich gegen Morgen zu Hause und fange den Tag mit den Meinen an!"

""Ist es doch als ob du ein Jahr weg gewesen wärest!"" sagte Evelyn. ""Wenn du den Abend dadurch heiterer genießest, so will ich auf deine harte Bedingung eingehen. Es braucht dazu keiner Umstände, denn es sind Wagen genug da, schon um der fremden Sänger willen.""

Die Lady zog sich zurück, und Dorothea packte rasch ihre Sachen ins Koffer, um durch keinen Borwand mehr aufgehalten zu sein. Dann legte sie der Gesellschaft zu Ehren den Put an, in dessen faltenereicher Pracht sie aussah wie eine der stattlichen von Bandock gemalten niederländischen Batrizierfrauen.

Der einzige Schmuck, den sie besaß, Demant und Perle, hielten den Spitzenkragen über dem schwarzen Sammtkleid zusammen.

Lady Worth stand ber Sitte gemäß an ber Saalthüre, und begrüßte die eintretenden Gafte, deren Namen mit schallender Stimme von einem Diener ausgerufen wurden. Bald waren die Räume gefüllt, und Glanz und Schönheit wetteiferten mit einander in den mannigfaltigsten Gruppen. Dorothea fette sich still in ein Seitenzimmer, das ein paar sehr schöne Marmorstatuetten und eine Sammlung Kupferwerke enthielt, die zum Beschauen aufgelegt waren. Ruweilen suchte Lord Worth sie dort auf, und machte fie auf berühmte Anwesende aufmerksam. machte sie an seinem Arm nochmals die Runde durch den Saal, was immer eine aute Weile tostete. benn es gebort zum Stolz eines englischen Festgebers, daß auch die weitesten Räume für den Zudrang der Besucher zu eng sein muffen. Ja, es kommt vor, daß in der tollsten Periode einer Londoner Saison eingeladene Gäste nur bis zur Hälfte der Treppe burch ben geputten Schwarm vor ihnen burchdringen, und nach einer Stunde vergeblichen Schiebens wieder

zu ihrem Wagen zurückfehren, ohne den Saal nur betreten und die Wirthin begrüßt zu haben. So arg geht es freilich auf einem Landsitz nicht zu, wo man immer noch Luft zum Athmen findet, wenn gleich das Durchwinden durch die Gesellschaft eine Arbeit bleibt.

Dorothea konnte nur im Vorübergehen ihrer Freundin Evelyn ein paar Worte der Bewunderung über die fürstliche Pracht der Gesellschaft zuslüstern, da die Dame des Hauses ihren Posten an der Thüre nicht verlassen durste. Evelyn klagte ihr, daß sie erst jeht erführe, daß die große Sängerin, die den Bergnügungen des Abends die Krone aussehen sollte, plöhlich krank geworden sei. Der Lord hatte darauf seinem Agenten in der Stadt Austrag gegeben, irgend eine andere Unterhaltung zu arrangiren, und nur verlangt, daß es etwas ganz Ausgezeichnetes sein müsse, etwas Neues, das an Interesse die erste Hälfte der Ausschlung überböte.

Es war nun Mitternacht geworden, und die Gäste wurden aufgesordert, ihre Site einzunehmen, da das Concert beginnen sollte. Beim ersten Stück gratulirte Dorothea sich innerlich, daß ihr Mann

ausgeblieben, denn es war eine der Leiftungen, auf die man im Salon Werth legt, und die dem Künsteler ein Gräuel sind. Jede Schicht der Gesellschaft liebt die Musik am meisten, die ihrer innern Welt entspricht. Da nun der modische Salon weder That, noch Gesühl, noch Leidenschaft vertritt, so hat er einer Sorte von Musik den Namen gegeben, die nur dem leeren Seschwäh entspricht. Solche Salonmusik war es, die hier von mehreren Virtuosen mit erstaunenswürdiger Fertigkeit vorgetragen wurde, ins des das Geplauder unbekümmert weiter murmelte.

Die Virtuosen verließen die Tribüne, und drei Sängerinnen mittleren Kanges traten auf, eine in Weiß, die andere in Blau und die dritte in Rosa angezogen. Beim Gesang tritt immer mehr Ruhe ein, als deren sich die Instrumentalmusik zu erfreuen hat, und so war es möglich, diesem Terzett ziemlich ungestört zu solgen. Nach einigen Arien, die von densselben Damen einzeln vorgetragen wurden, trat einer der ersten Schauspieler als Declamator auf, und hier verläugnete sich die Verehrung nicht, die England vor seinen großen Dichtern hat. In der Musik verzachtet es zum Tbeil den imvortirten Genius fremder

Nationen; aber in jedem Vers Shakespeare's fühlt es mit Stolz das Bodenwüchsige. Mit tiefer Stille lauschte die Versammlung dem oft gehörten Gedicht, dessen phantastischer Inhalt sonderbar genug mit dem Frack und der hohen Halsbinde des modern frisirten Declamators contrastirte.

Wieber erschienen die Virtuosen und Sänger, und trillerten Freuden und Leiden den theilnehmenden Zuhörern vor. Sin großer baumstarker Bassisk sang ein Lied, in dessen erstem Vers er das sonderbare Verlangen aussprach, ein kleines Vögelein zu werden, während er im letzen sich dahin entschied, lieber die Wehmuthsthräne zu sein, die er auf den Wangen einer gewissen Miß Annie wahrnahm.

Ein Gerücht verbreitete sich jest im Saal, absüchtlich vor jeder Reihe der Zuhörer von einigen näher Unterrichteten laut wiederholt, daß eine theatralische Scene stattsinden werde. Dorothea vernahm die Worte: Medium, Sklavin, erstes Debüt, Melosdrama, und den Namen Livia hinter sich; von einer Mhnung ergriffen, sah sie rasch um, aber da die Sprechenden ihr unbekannt waren, so mochte sie nicht um Erläuterung bitten. Lord Worth, der

mit feiner Aufmerksamkeit ihr den unter Fremden zugebrachten Abend zu erleichtern suchte, trat in ihre Rähe und bot ihr einen Plat vorn an der Tribüne an. Dort konnte sie durch eine Glasthüre in das Seitenkabinet sehen, wohin sich die Musiker jedesmal nach Vollendung eines Stückes zurückzogen. Alle waren gegangen, nur Ein Paar saß noch stüsternd in einer Ecke. Es war ein dämonisch schöner dunkler Weiberkopf ihr zugewendet: des Mannes Gestalt war im Schatten.

Eben rückte man das Clavier, das vorher die Mitte der Tribüne einnahm, an die Seite, so daß der Raum freier wurde. Ein sehr handwerklicher Spieler hatte disher die Sänger accompagnirt, und man merkte seinem Anschlag an, daß er wohl auch zuweilen Engagements zur Quadrille aufzuspielen nicht mochte verschmäht haben, wenn ihm eben die Bocalisten keinen "Job" verschafften. Statt dieses hölzernen Subjekts setzte sich ein anderer Spieler jetzt ans Clavier, keinen Blick aufs Publikum wersfend, als er rasch aus dem Settenzimmer hinaufschritt. Dorothea erkannte die Gestalt, und ihrem Auge sanken alle Farben und Lichter umher in

Nacht. Er war fähig, sie zu betrügen; die Welt ging unter!

Das braune Weib, das sie vorher mit ihm im vertrauten Gespräch gesehen, betrat jetzt, phantastisch gekleidet, die Bühne. Mißbilligende und bewundernde Aeußerungen gingen einen Augenblick von Mund zu Mund, als sie mit kühnem Schwung des Mantels eine herausfordernde Stellung annahm. Doch die Erinnerung an das Schicksal der flüchtigen Sklavin, als welche die Declamatrice sich ausgab, und der Glaube an ihre Verbindung mit geheimnisvollen Gewalten bewirkten bald eine Todtenstille. Neugierig harrten alle, die von Livias bisherigem Treiben gehört, was denn nun werden solle.

Das Melobrama, bessen Stoff an einer frühern Stelle stizzirt wurde, regte, von prächtigen Accorden getragen, selbst die stumpfesten unter den Zuhörern zu lebhastem Beisall auf. Sine an sich kühle Ration braucht, um enthusiasmirt zu werden, stärkere Mittel als eine sein empfindende, die für die zartesten Sindrücke schon reizdar genug ist. Das Wilde, Ueberstriebene in Livias Geberden wechselte im raschen Contrast mit statuengleicher Erstarrung. Blid und

Stimme gebrauchte sie in gleicher Beise, und brachte dadurch elektrische Schläge der Ueberraschung hervor. Es war die regellose Natur vermittelst kalter Berech=nung erheuchelt, und der Kunst, die aus warmer Seele strömt, so fern als Feuerwasser dem Trauben=safte ist. Doch darum wirkt das Manierirte wie berauschender Branntwein, plöglich und betäubend, das Urtheil gleichsam überrumpelnd.

Nur Einer Seele war das Melodrama vorübersgeglitten, ohne sie zu berühren. Dorothea's Herz war wie versteinert, und ohne die Musik zu hören, die der einst so verehrten Hand entströmte, suchte sie aus dem Chaos von Gedanken einen Punkt des Bewustseins auszusondern. Wie eine dunkte Wolke glitt Livias Gestalt vor ihren Augen hin, und die Stimme berührte ihr Innerstes wie die kalte Schneide eines Stahls. Es rangen sich zulezt nur die Fragen los: "Ist dies sein erster und einziger Verrath, oder hab' ich ihn nie gekannt? Thut er nur das Unselle, oder ist er unedel?"

Der laute Beifall, der die Declamatrice beim Schluß des Melodramas belohnte, erweckte sie aus ihrer Erstarrung. Sie blickte hin und sah, wie Livia von Jbeles geleitet in das Seitenzimmer abging. Sie schien erschöpft von der heftigen Anstrengung, und er hielt sie aufrecht. Sein Auge ruhte mit einer Zärtlichkeit auf der Gestalt dieser dämonischen Frau, wie es seit lange den Seinen nicht mehr geblickt.

"Er liebt sie!" sprach eine Stimme mit kalter schonungsloser Gewißheit jest im Busen der tiesgekränkten Gattin, und seltsamer Weise lag ein Trost in diesem Glauben. Der ächten Liebe verzeiht ein wackeres Herz, was es leidet; denn es kann sich der Liebe opfern, aber nicht der Liebelei. Leidenschaften sind Naturereignisse wie Orkane und Erdbeben, die die seitesten Mauern vor sich niederwersen. Wir beweinen den vom Blitz des Himmels Getrossenen, aber wir wenden und zürnend von dem, der mit Funken leichtsinnig spielend, die Segensfrucht arbeitsamer Jahre binopfert.

Lord Worth trat eben besorgt zu ihr, und sagte: "Sie sind todtenbleich geworden. Hat die Aufführung Sie auch so ergriffen wie uns Alle?"

Dorothea gebot ihren Lebensgeistern, nur jett den Tod nieder zu Kämpfen; freundlich nahm sie den Arm des Lords und bat ihn, ihr die Declamatrice vorzustellen. Er erwiederte: "Es ist der allsgemeine Wunsch, das letzte Stück Da Capo zu hören. Ich will einen meiner Leute in's Seitenzimmer schicken, um mit der Miß und ihrem dienstederen Geist deßhalb zu verhandeln. Wenn Sie es wünschen, will ich dieselbe nach der Aufführung an diesen Platz citiren lassen, wo Sie über die Barriere mit ihr reden können."

Der Diener brachte die Botschaft in's Seitenzimmer, und deutete durch die Glasthüre auf Lord Worth und Dorothea, die noch im Gespräch stånden. Zugleich stellte er einige Erfrischungen hin, damit die Aufgeforderten vor der Wiederholung des Stücks frische Kräfte sammeln möchten. So hatte Evelyn es vorsorglich besohlen, die sich jetzt ebenfalls ihrem Manne und der Freundin zugesellte.

Livia blidte durch die Glasthür und fuhr zurück, denn sie erkannte Evelyns Züge, die sie einst unter ganz andern Verhältnissen gesehen. Rasch wandte sie sich um, und schritt zum Spiegel, der ihr dunktes Gesicht von kohlschwarzen Locken beschattet zurücktwarf. "Unmöglich!" murmelte sie vor sich hin,

fetzte sich dann ruhig an den kleinen Tisch und begann Eisereme zu schlürfen. Ibeles stand er= bleichend neben ihr, und hörte nicht, als sie ihn aufforderte, mit zu essen. Auch Er hatte durch die Glasthür in den Saal gesehen, und bestürzt zu sich selbst gesagt: "Wie gleicht diese Lady meiner — nein es ist meine Frau! Wo bin ich hier?"

Wieder sah er nach der so bekannt, und doch so fremd aussehenden Erscheinung prüsend hin, doch sie hatte das Gesicht abgewendet, und schien ganz unsbefangen mit dem alten Herrn zu conversiren. Goldenes Laub und Perlenschnüre hingen aus dem reichen dunkeln Haar auf ihren Nacken herab, und ihre Haltung verrieth nichts von innerer Bewegung. "Thorheit!" sagte er zu sich selbst. "Wie konnte ich so träumen!"

Diesmal nahm er das von Livia dargebotene Glas, doch immer schweiften seine Blicke wieder nach der großen kräftigen Gestalt jener Lady, die fest wie ein Monument der Thüre gegenüber ihren Stand behielt. Vergebens wartete er, daß sie noch einmal das Haupt wenden möchte. Selbst als das Zeichen zum Wiederansang gegeben wurde, seste sie sich so,

daß er keine Spur ihres Profils in's Auge fassen konnte. "Sie kann es nicht sein!" dachte er; "sie wäre nicht so ruhig geblieben!" Dennoch trieb ihm die bloße Möglichkeit, ihr hier begegnet zu sein, das Blut in die Wangen, und er nahm ihre zufällige Aehnlichkeit mit jener fremden Gestalt als eine Mahnung des Gewissens an, sich nie wieder in eine solche Situation nöthigen zu lassen.

Laute Zeichen bes Beifalls empfingen Livia, als sie von Neuem die Tribüne betrat. Diesmal fandte der Clavierspieler auch einen Blick in den gefüllten Saal hinab. Der Gegenstand seiner Neugierde saß noch immer rückwärts gewendet, mit dem hinter ihr sigenden Herrn redend. Nicht früher, bis er den ersten Accord anschlug, richtete die Dame sich empor, und ihre Augen begegneten den seinen: sie war es.

Hätte er sie ohnmächtig zusammenstürzen sehen, so hätte er seine Fassung wieder gefunden, indem er ihr liebevoll beistehen, entschuldigend und erklärend ihr zusprechen konnte. Aber sie saß ernst und ruhig auf dem Ehrenplaß, als ob die Aufführung eigens für sie veranstaltet sei, und sah ihn unverwandt

an. Lieber hätte er in einer guten Sache der Mündung eines tödtlichen Geschützes gegenüber gestanden, als vor diesem Auge das lange Melodrama nochmals herunter zu spielen. Livia spürte, daß er nicht bei der Sache war; sie versuchte ihn anzuregen, indem sie alle beziehungsreichen Stellen an ihn richtete, als ob sie vor aller Welt ihm huldigen wolle.

Als das Stück zu Ende war, stand Dorothea auf und schritt auf Livia zu, die sich tief vor ihr verneigte. Ohne ein Wort zu sagen, nahm Dorothea das diamantene Herz mit der Perle von ihrer Brust, und steckte es der Declamatrice an, welche überrascht dies Zeichen der Anerkennung empfing. Die Kostbarkeit des Geschenks, der ernste Blick der Geberin und die Stellung, die sie während der Aufstührung eingenommen hatte, erregten in Livia den Wahn, es sei eine Dame sehr hohen Ranges, die sie schmücke, und um ihrer Rolle treu zu bleiben, beugte sie sich mit sclavischer Geberde nieder und küste Dorotheen das Kleid.

Als Ibeles sah, wie seine Frau den Talisman ihres Friedens hingab, ergriff es ihn, als ob er den holden Traum seines jugendlichen Glückes, vom Kranz ber lächelnden Kinder umgeben, in die Vergangenbeit sinken sähe, und Vaterland und Hoffnung ihm nachstürzten. Er verglich die beiden Gestalten vor seinen Augen, und die Poesie haftete nicht mehr an der Kenerblume, als er sie im Schatten der ein= fachen deutschen Rechtschaffenheit sah. Dorotbea wandte nun der Bühne den Rücken, ohne seinen Blick zu suchen, indeh Livia mit ihrer Beute in's Seitenzimmer ging und ihn dort erwartete. Die Gesellschaft ward eben aufgefordert, sich zum Tanz in einen andern Raum zu verfügen, und die Aufgestandenen versperrten Dorothea den Weg zwischen ben zurückgeschobenen Stühlen. Mit raschem Ent= schluß schritt Ibeles ihr nach, und in das gebreche liche Material der Barriere, die ihm im Wege war, riß er leicht eine Lücke. Dorothea vernahm den Effekt dieser revolutionären Makregel nicht in dem allgemeinen Geräusch, aber gleich darauf börte sie hinter sich seine Stimme ihren Namen leise aussprechen. Sie wandte sich nach ihm, und er fragte: "Verachtest du mich?"

""Ich wollte dich nur nicht in Verlegenheit sehen,"" sagte sie, und ihre Stimme bebte von

unterbrückten Thränen. ""Hier können wir uns nicht aussprechen, und so bleibt uns nichts übrig als uns nicht zu kennen.""

"Und du kannst mich mit diesem verzehrenden Gefühl in der Brust allein lassen, und mit fremden Menschen in einem Tanzsaal solch eine Stunde durchstehen?"

Dorothea sagte: ""Du bist nicht allein, und ich werbe nicht bleiben. Der Wagen steht unten schon bereit, ber mich zu meinen Kindern bringt, wo jeht einzig mein Blat ist.""

Sie hatten die Thüre erreicht, und ehe die Freunde sich nach ihr umsehen konnten, gelang es Dorothea, die Wendeltreppe heraufzuschlüpfen, die nach ihrem Zimmer führte. Ihr Mann folgte ihr auf dem Fuße, und da man in einem Menschensstrudel viel unbeachteter ist als in der tiessten Zusrückgezogenheit, so fand es keiner der vorbeirennensden Bedienten der Mühe werth, sich nach dem Paar umzusehen. Oben auf dem Corridor war es still, und sie hätten ein paar ungestörte Worte wechsseln können, aber ein leichter hastiger Schritt und keuchender Athem, den sie auf der Wendeltreppe

vernahmen, bestimmte Dorothea, rasch ihr Zimmer zu öffnen, damit nicht etwa die Kammerjungser Eve-Ihn's dies tête à tête überraschen möchte.

Es war Livia, welche durch die Glasthüre des Seitenzimmers beobachtet hatte, wie ihr Begleiter mit der fremden Dame plötlich durchzugeben Miene machte. Ohne den Agenten abzumarten, der sie vor dem Weggehen auszahlen sollte, schlich sie durch den ausgeleerten Saal den Beiden nach, und hörte eben noch auf der Treppe, wo sie lauschend stillstand, eine Thure schließen und von innen einen Riegel vorschieben. Ihre auffallende Erscheinung war von den Bedienten rascher bemerkt worden, als die bekannte Gestalt Dorothea's, die seit mehreren Tagen immer auf dieser Wendeltrevve auf: und abgestiegen Einer der gepuderten Wächter des Hauses mar. folgte ihr auf dem Kuke, und erinnerte sie, daß dies nicht der Weg sei, der aus dem Wartezimmer der Sängerinnen nach dem Ausgang führe. anderer kam herzu, um sie zu suchen, da der Agent unterdeß sich eingefunden hatte. Sie fragte von Ingrimm zitternd, wer die Dame sei, die eben hier hinaufgegangen. Man nannte die "Baroneß de Wald." Sie wollte weiter forschen, aber begegnete hier dem starren Panzer, welchen die Dienerschaft der englischen Aristokratie gegen alle unberechtigten Fragen anlegt: "I am sure, I don't know." (Ich bin sicher, daß ich's nicht weiß!) Dies ist der Terminus technicus eines Jeden, der sich nicht nöthigen lassen will, irgend eine Auskunst zu geben, und Livia konnte weder darüber hinaus ein Wort erspressen, noch gewaltsam ihren Weg weiter die Wenseltreppe hinan versolgen.

Sie verlangte, der Agent solle ihren Begleiter suchen, der dort hinausgegangen sein müsse. Der erbot sich, statt des Musikers sie nach Hause zu bringen, wenn sie sich allein zu sahren fürchte, ein Anerdieten, das sie entschieden zurückwies. Ihr Wagen wurde angemeldet, und da Ibeles spurlos verschwunden war, und Niemand länger Redc stehen wollte, so solgte sie dem Agenten. Vorher griff sie noch einmal an das Geschmeide, aber nicht um das perside Geschenk im Zorn des beleidigten Gesühls zu Boden zu schmettern und zu zertreten, sondern um zu sühlen ob es wohl besestigt sei. Die Banknoten des Lords hatte sie trop ührer Gemüthsbewegung

wohlgezählt und vorsichtig eingesteckt. Sie warf sich in den Wagen, und ballte die kleinen zierlichen Sände, sobald sie im Dunkel allein war, Rachezgebanken kalt übersinnend.

Auf der Hälfte des Weges rollte ein anderer rascherer Wagen an dem ihrigen vorüber, mit hellen Laternen am Sit des Kutschers. Gleichgültig sah sie ihn im fernen Dunkel verschwinden, nicht ahnend wen er entführte.

Dorothea war es gelungen, da sie jede Gelegensheit des Hauses kannte, durch einen Seitengang die Thür zu erreichen, wo ein Wagen der Abrede gemäß halten sollte. Ihr Mann hatte erklärt, daß er mit ihr heimfahren werde, gesehen oder ungesehen. Es war leicht gewesen, ihr eigenes Gepäck sowohl, als die Sachen ihres Mannes durch einen Diener herbeizuschaffen, dem sie ohne Umstände sagte, daß sie diesem Bekannten, der seinen Wagen versehlt, angeboten habe, mit dieser Gelegenheit nach der Stadt zurückzusahren. Beide waren so erschüttert von der überraschenden Begegnung, daß ihnen der Boden unter den Füßen brannte, und sie nur nach ungestörter Einsamkeit verlangten.

Auf dem Zimmer hatten sie sich des Redens enthalten, um nicht die Aufmerksamkeit irgend eines in der Nähe sich aushaltenden Wesens zu erregen. Jetzt durchbrach Ibeles das Schweigen, sobald sie den erleuchteten Hofraum hinter sich hatten, und sagte: "Glühende Kohlen auf ein Haupt sammeln, ist viel raffinirter boshaft, als wenn man den Beleidiger gehörig ausschilt. Sitze nicht so stumm neben mir, liebe Frau, mache mir lieber den bittersten Vorwurf, den du gegen mich auf dem Herzen hast, damit ich mich vertheidigen kann!"

Dorothea erwiederte: ""Den Borwurf, den du dir selbst machst, darf ich wohl übergehen. Berzeihlich wird dein Trug nur, wenn du mich nicht mehr liebst, und das wäre keine Schuld, sondern nur ein grenzenloses Unglück.""

Ihr Ton war gepreßt, die helle sonst so heitere Stimme schmerzlich zitternd als sie sprach, aber noch keine Thräne hatte sich losgerungen. Er schlang den Arm um sie, und sagte: "Benn ich dich nicht liebte, hätte ich dann die Dame, mit der ich gekommen bin, so unverantwortlich beleidigt, nur um kein Mißverständniß zwischen mir und dir auswachsen zu lassen?"

""Das könnte aus andern Motiven geschehen sein,"" wandte Dorothea ein; ""ich glaube gern, daß du noch nicht so weit aus deiner alten Bahn gerissen bist, um nicht Neigung der Pflicht unterzusordnen, doch ein Mann will vielleicht lieber Märstyrer werden, als beschämt dastehen."

"Halt ein," rief der Künstler, und zog den Arm zurück, "sonst dürfte ich wohl einen härteren Borwurf auf dich wälzen. Es wäre deiner würdiger gewesen, dich in die entsernteste Ecke des Saales zurückzuziehen, und mir deine Anwesenheit zu verbergen, anstatt mich dieser Seelenmarter auszusehen. Mit größerem Recht dürfte ich wohl an dich die Frage richten: Liebst du mich noch?"

Dorothea antwortete: ""Db ich dich noch liebe, das ist mein Geheimniß, und wenn ich es versschweige, so ist es, um dir volle Freiheit zum Handeln zu lassen. Ich will nicht, daß du um meiner Gefühle willen thun und lassen sollst, was den deinigen Qual und Lust ist. — Bestrachte unsere jetzige Lage einmal, wie sie mir ersscheinen muß, und dann widerlege mich, wenn du kannst.""

"Wohl," sagte Ibeles, "der beleidigte Theil hat ja den ersten Schuß im Duell."

""Es ist freilich schwer zu fassen,"" erwiederte die Frau, ""daß wir Nachbarskinder, nach einem halben Leben des Friedens und der Liebe, uns so plöglich als Feinde gegenüber stehen sollten. Sieh mich lieber als deine treueste Freundin an deiner Seite, und glaube, daß, was ich sage, weder Trot sein, noch dich rühren soll.

Seit Jahren bist du beinem Hause entfremdet, und eine Lösung von beiner ganzen Vergangenheit wird schmerzloser sein, als die Kette, die du um dein Herz geschmiedet sühlst. Heute sah ich wie jung du äußerlich erschienst, wie jung dein innerstes Gemüth noch ist. Als ich dich im Gespräch mit jener Zauberin beobachtete, wie du, ohne meine Nähe zu ahnen, dich im vertraulichen Scherze zu ihr neigtest, da blickte dein Auge kindlicher und wärmer als das des schönen jungen Weibes. Kann ich dir zürnen, wenn du bedenkest, wie weit und strahlend die Welt ist, wie leicht zu erringen, was dir geboten wird, wie lockend die Möglichkeit ein zweitesmal den schönsten Theil des Lebensdramas durchzuspielen?

Berhehle dir auch die dunkle Seite der Alternative nicht. Der Zweisel und die Angst sind seit heute in mein Herz gesäet, und der Heroismus dieser Stunde wird nicht jeden Moment meines künstigen Alltagslebens durchdringen. Ein Blit fällt rasch in die Siche und sengt ihren Stamm, doch langsam sprießt die neue Krone aus der unversehrten Wurzel. Glaube, daß dunklere und freudlosere Tage kommen könnten, als jene, denen du seit Jahren zu entsslieben strebtest, und wähle ehe es zu spät ist.""

Ibeles sprach: "Stehe ich denn so tief in deinen Augen, daß du mir zutraust, der Gedanke an persönliches Glück werde mein Leben bestimmen, dessen Leitstern bisher nur die Ehre war? Du nimmst einen Mißgriff viel zu streng, zu dem ich halb aus momentaner Gedankenlosigkeit, halb aus nachgiebiger Güte verleitet wurde."

Nun erzählte er Dorothea, ohne etwas zu vershüllen, den ganzen Zusammenhang seines Verhältenisses zu der Fremden, und verschwieg ihr nicht einsmal die phantastissche Aufregung, in den ihr von dem Zauber des Geheimnisses erhöhter Jugendreiz ihn versetzt. Er schloß: "Ich darf dir dies Gefühl

schildern, weil du den Zauber gebrochen hast. Warum du mir heut in einem andern Licht erschienst, als seither, verstehe ich nicht. Ich hätte dir damals mein Herz nicht auszießen können, wenn ich dessen noch so sehr bedurft hätte. Du schienst so ungerecht gegen die Forderungen der Außenwelt, und so abzestorben der Phantasse! Jest, da du diese Forderungen nur anerkennst, fühle ich, daß du sie ersfüllen kannst, sobald du willst."

Obschon Dorothea von den Bekenntnissen ihres Mannes nicht sehr erbaut war, mußte sie doch über den Schluß seiner Rede lächeln: ""Also weil ich in Sammt die Lady zu spielen verstehe, imponire ich dir mehr, als damals, wo ich aus Liebe zu dir und aus Pflichttreue mich zum Aschenbrödel machte?""

Er erwiederte: "Diese Stunde, in der mein schönstes Jugendgefühl wiederauswacht, ist zu heilig, als daß ich sie mir mit spiksindigen Reslexionen vergällen sollte. Sage mir lieber, ob auch du noch an unser heimisches Sprichwort glaubst: "Alte Liebe rostet nicht!""

""Und so liebst du jenes Weib nicht?"" fragte Dorothea zweiselnd.

"Nein, nein!" rief er: "Bei diesem Kusse, ich liebe bich!"

Ein Kuß ist sehr überzeugend, und sein innerlichster Geist spricht zur mitempfindenden Seele seuriger als jede Ueberredungskunst. In die kalte, zornmüthig zusammengepreßte Lippe schlug die Liebesflamme elektrisch zündend, und sie lächelte wieder in unverwelklicher Jugendfröhlichkeit. "Nun wiederhole, ob du mich verlassen willst!" sagte der Mann im stolzen Gefühl der Gewalt, die er über ihr Gemüth hatte.

Dorothea war nicht so stolz, sich und ihm vorzuspiegeln, daß fern von ihm das Leben ihr etwas anderes als eine bittere Pflicht sein könnte. Doch ihr Ehrgefühl war ganz so stark wie das, welches der Mann ihr gegenüber geltend machte; auch sie wollte um des persönlichen Glücks willen weder das Unwürdige thun noch dulden. Es war ihr ein viel tieseres Seelenbedürfniß, den Mann, den sie liebte, zu achten, als ihn zu besitzen. Sie hatte einen Augenblick an die Nothwendigkeit geglaubt, ihn frei zu geben, damit er die Einheit des Charakters wiesberfände. Wo zwischen dem Wort, das die Lippe

spricht, und der Meinung des Herzens ein Abgrund klafft, über den keine Brücke des Bertrauens mehr hinsiber führt, da hat die Natur zwei Menschen geschieden.

Der Morgen war hell angebrochen, als die Beisden ihr stilles Haus erreichten. Mit dem rosigen Licht, das die Nacht besiegte, zog der Wolkenschatten über der alten Liebe und Treue hinweg, und Aug' in Auge strahlte warmes lachendes Sonnenlicht. Die seierliche Scheu, die man so lange gegen einander beobachtet, machte dem gemüthlichsten Geplauder im Heimathston Raum. Die Glasglocke war zersprungen, und man athmete wieder freie himmelsluft.

## Sechs und zwanzigstes Kapitel.

Schluß.

Unser deutsches Paar hatte immer nur zwei Impulse gekannt, die das Leben beherrschten: Liebe und Ehrgefühl. Sie mußten erst im Lande des Materialismus ersahren, daß es menschlich organissirte Wesen giebt, denen Religion und Wissenschaft, Liebe und Vertrauen, jede heiligste Regung des Herzens zur Speculation wird.

Livia betrat in der Morgendämmerung das Gartenzimmer, und warf sich mit dem Gesicht in die Kissen des Ruhebettes. Neben ihr stand der duftige Wein, den sie unberührt stehen ließ. Es ging eine seltsame Wandlung in ihrem Junersten vor, als sie sich die Scene zurückrief, deren Zeugin sie so eben gewesen war. Sie hatte geglaubt, ihr Herz sei so kalt wie Eis dem Manne gegenüber

geblieben, ben sie just darum zu ihrem Beschützer und Begleiter gewählt, weil er ihr ungefährlich als Herr= scher schien. Sie batte sich für fähig gehalten, ihn im Moment der Aufregung zu überlisten, und selbst besonnen bleibend ihn an ihr Schickfal unwiderruf= lich zu fesseln. Statt bessen zeigte er sich ihr jest als ein in Abenteuern erfahrener Tollkühner, der die erste beste Matrone beim bellen Schein der Kronleuchter, mitten aus ihrem Kamilienkreise heraus zu einer Entführung beschwatt. Sie glaubte wahn= sinnig zu werden, und fluchte innerlich der virtuosen Heuchelei, die ihre eigene noch überbot. Jene Dame mit dem Blick einer Buritanerin war fäbig gewesen, einem unverkennbaren Liebesgeflüfter auf ber Wenbeltreppe Stand zu halten! Und Er? — Noch vor wenigen Minuten hatte er mit allen Zeichen ber Schwärmerei an ihren Bliden gehangen, und ein Wink der stolzen Erscheinung schmeichelte ihm so fehr, daß er die Gunft mit dem Ruße von sich ftieß, die ihm gewiß mar! Wie eine Mänade im wilden Tanz den Pokal an ihre Lippen hebt, nicht achtend ob sie den berauschenden Trank verschütte, so war ihr seine Liebe noch gestern gewesen. Nun verschmäht,

bürstete sie nach seiner Nähe, und das Wort: Ver-Loren! bohrte sich mit grimmigen Schmerzen in ibre Brust.

Plöglich fuhr sie empor und murmelte vor sich hin: "Für diese Schmerzen soll er büßen; nicht mit einem kurzen Todeskampf, sondern mit einem Leben voll Ekel. Kein Gift so tödtlich als ein Wort in's Ohr seines Weibes gestüstert. Die Blasoska nennt sie gemein. Wohl, so soll er sie als Mitwisserin ertragen müssen."

Livia raffte sich auf, warf die theatralischen Gewänder von sich, und hüllte sich zitternd vor Haß in ihre tägliche Kleidung. Es fröstelte sie in der Morgenkühle, als sie in den bethauten Garten hinaustrat, um einen Blick über die Gartenmauer auf die Straße zu wersen. Drüben wurden schon Fensterläden geöffnet, Menschen und Fuhrwerk begannen den Plat vor dem Hause zu beleben; selbst innerhalb der eigenen Wohnung vernahm sie ein Geräusch, welches ihr verrieth, daß sie bevbachtet sei.

Rasch, ehe eine Stimme laut ward, schlüpfte sie aus dem Hause, in eine schwarze Mantille gehüllt, und dicht verschleiert. Am Ende der Straße beorderte sie einen Cabmann, sie nach Briar Place zu fahren.

Schon vor der Thüre hörte Livia drinnen fröhliche Kinderstimmen lachen und singen, und ein blondes Köpschen ward am Fenster sichtbar, das sich erschrocken zurückzog. Es war Conrädchen, das seine Angst vor Kaminsegern noch nicht ganz überwunden hatte, und die schwarze Dame im Cab für den Genius dieser schrecklichen Gilde hielt.

Frau Ibeles, sagte das die Thür öffnende Cathrinchen, sei beim Frühstück, und die Fremde möchte nur ohne Umstände eintreten. Livia schlug den Schleier zurück, und folgte der Dienerin auf dem Fuße. Im nächsten Moment stand sie Aug' in Auge derselben Dame gegenüber, die ihr vor wenigen Stunden ihren Nitter entführt hatte. Sie war es, trot dem einsachen Hauskleid und der mütterlichen Beschäftigung, Milch und Brod statt Kleinodien zu vertheilen.

Dorothea und die Kinder sahen erstaunt den seltsamen Besuch, der gesesselt in der Thüre stehen blieb. Im nächsten Augenblick trat Ibeles von der andern Seite ins Zimmer, und das Erbleichen des Zorns trat auf seine Lippen, als er die Abenteurerin

in sein reines Haus eingedrungen sah. Er errieth im Moment, daß sie kam, um ihn in den unschuldsvollen Gemüthern der Seinen zu vernichten, und ein Blick des Grauens siel aus seinen Augen auf ihre entstellten Züge. Diesen Blick konnte sie nicht dulden, und sollte sie ihr Leben dran setzen, so mußte sie jetzt ihn schmelzen, jetzt vor den Augen seiner Frau.

Sie rief jede Schmach der Erinnerung zurück, die wie Schwefel auf ihrem Leben brannte, und sie konnte weinen. Aber eine Wange, die Schminke keint, follte sich vor Thränen hüten. In dem heftigen Affect der Leidenschaft vergaß Livia, daß ihr Alles an der dunkeln Farbe hing, die ihre nur zu verrätherischen Züge vor Erkennung schützte.

Mit einer bewundernswürdigen Attitüde warf sie sich vor Dorotheen hin, klammerte sich an ihr Kleid, schaute mit sterbendem Blick zu Ibeles empor und begann wie im halben Wahnsinn räthselhafte Sylben hervorzustammeln, die auf unaussprechliche Geheimnisse deuten sollten. Einer Person, die durch theatralische Mittel rühren will, kann aber nichts Unglücksseligeres begegnen, als wenn ihre Situation nur von ihr selbst tragisch empfunden wird, während die

Zuschauer von dem Einfluß einer unwiderstehlichen Komik ergriffen werden. Die kleine Angela, die ansfangs erschrocken nachsann, was denn die braune Frau gethan haben möchte, daß sie so weine, sah mit ihrer natürlichen Beobachtungsgabe, daß sich zwei bleiche Streisen da bildeten, wo die Hand derselben das seuchte Gesicht berührt hatte. Schnippisch und keck wie immer rief sie laut auß: "Siehst du nun, Mutter, daß es doch wahr ist, daß man einen Mohren weißwaschen kann?"

Livia starrte empor, und versuchte Hut und Schleier, die hinabgeglitten waren, wieder über ihr Gesicht zu ziehen. Sie war plößlich zur Besinnung gekommen, und ihr Schluchzen verstummte sosort. Lächelnd half Dorothea ihr aufstehen und führte sie vor den Spiegel, in dem sie ihr eigenes Gesicht und dahinter das des Künstlers gewahrte, das sich wider-willig abwendete. Was hätte sie darum gegeben, in diesem Moment hassenswürdig dazustehen, anstatt mit der Schmach einer Dummheit belastet zu scheizden! Sie bedeckte ihr Gesicht mit beiden Händen und lehnte sich an die Wand, indes Dorothea leise ibren Mann bat, sich mit den Kindern zu entsernen.

Die beiben Frauen waren allein, und wo Eine dieses schwachen Geschlechts die Andere weinen sieht, da erwacht sogleich der mütterliche Trieb zu trösten und zu helsen. Dorothea sagte sich selber: "Ich will mir vorstellen, meine wilde Angela wäre an den Rand eines Abgrunds gelockt worden, und hätte eine solche Tollheit begangen. Wie möchte ich sie wohl aufnehmen, wenn sie ins elterliche Haus zurückkäme?"

Sie zog die Fremde auf's Sopha, legte ihr die Hand auf den Scheitel, und sagte: "Können Sie mir vertrauen, so sprechen Sie." Livia schüttelte mit dem Kopf. "Soll ich Ihnen reines Wasser bringen, damit Sie die Lüge von Ihrer Stirn waschen, ehe Sie über meine Schwelle wieder in die Welt treten?"

""Nimmermehr!"" rief Livia, und begrub wies der raths und fassungslos ihr Gesicht. Still und nachdenkend saß Dorothea neben ihr, und heftete ihr Auge auf das zerwühlte Haar, das unter dem Schleier hervorquoll. Wie ein Blitz trat Evelyns damalige Erzählung vor ihre Erinnerung, als sie eine der gefärbten Locken dis an die goldgleißende Burzel theilte. Sie zuckte als ob sich eine Natter kalt um ihre Finger ringelte, streifte die Locke von sich, und unwillkürlich flüsterten ihre Lippen fragend den Namen: "D'Nalley?"

Dieser Pfeil, den der blinde Zufall abgeschossen, traf. Mit dem ausgesprochenen Namen warf Lora D'Nallen die Angst vor der Erkennung weg, und mit derselben kalten Festigkeit, mit der sie den Geschwornen gegenüber gestanden, richtete sie sich jetzt vor Dorothea auf. ""Helsen Sie mir rasch von hier fort,"" sagte sie, ""und Sie sehen mich nie wieder.""

Als das Rollen der Räder verhaltte, die den unsheimlichen Saft aus Briar Place hinweggeführt, kam\_erst die Gewitterschwüle über das Haus, die das erschreckende Bewußtwerden überstandener Gesfahr mit sich bringt. Doch diese wich bald, als die Feindin spurlos verschwunden. Sich in London versteckt zu halten war zu gefährlich, und mit der Droshung des Selbstmords hatte sie bei ernsteren Anslässen zu oft gespielt, als daß man ihr diesen letzen Bersuch, eine Albernheit erhaben zu machen, hätte zutrauen können. Für den, der seine Stirn nicht mehr harmlosen Blicken entgegentragen kann, hat Britannien Straßen genug, um ihn in ferne

Himmelsstriche zu locken. Er mag die Ginsamkeit des canadischen Blockhauses wählen, oder sich in den schwelgerischen Sumpf indischer Faulheit stürzen.

Aber was thaten unsere deutschen Freunde, um des Lebens wieder froh zu werden, das in derselben thatenlosen Dürstigkeit, unverändert in seinen äußeren Formen, vor ihnen lag? Starb ihnen ein reicher Onkel, oder brachte die Uebersiedlung an einen andern Wohnort eine Lösung von den alten Sorgen und Schmerzen?

Durchaus nicht! Die Besuche des lebenden gemüthlichen Onkels versprachen ihnen tausendmal mehr Freude, als die reichste Erbschaft gethan hätte, und sie sehnten sich nach dem Tage, wo er die Lebensefrische des verjüngten Daseins mit ihnen genießen sollte. Auch gaben sie sich nicht dem Wahn hin, daß ein Hinübertragen alter Täuschungen in neue Räume ein Menschenherz gesund macht. Nein, mit dem Wiedersinden der alten Liebe, die unverfälscht im tiessten Grunde der Seele geschlummert, wuchs ihnen von innen heraus auch wieder die Freude an der unverwüstlichen Schönheit des Lebens. Seit die Wolke vor dem Sinn des Vaters gewichen, kam es

wie der Einfluß eines milden Sonnenlichtes über das ganze Haus. So manchen Keim des Talentes in den jungen Seelen der Kinder, den die Mutter mit banger Hand gehütet und gepflegt, entfaltete Sin Strahl aus dem liebenden Baterauge zu reicher, schwellender Blüthe.

Und wieder kam ein Sonntag in jener stillen Zeit des Spätsommers, als der Geschäftsbrang der Londoner Saison vorüber war, und das Herz sich selber leben konnte. Es war Ibeles Geburtstag, und die jungen Eheleute, Hulda und Stern, waren zum Feste eingeladen worden. Beide hatten tief genug in den Seelen der Freunde gelesen, um sowohl die frühere Entsremdung zu ahnen, als auch in wortloser Theilnahme der neu gewonnenen Verschenung sich zu freuen. Dorothea's Blut strömte rascher zum Herzen, heute sollte sich ihr der langgehegte Wunsch erfüllen, dem Vater zu zeigen, wie viel Liebe und Schönheit das eigene Haus ihm zu bieten vermöge.

Nach dem heitern Mahle, das alle Kinder mit den Eltern und Gäften um den großen Tisch vers sammelte, traten sie, vom kleinsten ansangend, mit den Gaben hervor, die sie unter der Leitung der

Mutter heimlich für den Bater bereitet hatten. Schon aus den kleinen Stickereien. Verschen und Bilden ber jüngsten Kinder, wie viel Sinn für Schönheit. wie viel Erfindung, wie viel wohlgepflegtes Talent trat ihm aus ihnen entgegen! Der älteste Knabe überreichte ihm den Brief seines Prinzipals, der ihn mit festem Einkommen in seiner Werkstatt anstellte. und den Bater hinfort der Sorge für den Erftgeborenen enthob. Karl, nun schon groß und verständig, brachte ein böchst künstliches und zierliches Modell eines Dampfbootes bervor, und wies mit lachendem Auge einige Verbesserungen und Verschönerungen von seiner eigenen Erfindung nach, die er dabei angebracht hatte. Jest aber sesten sich die beiben ältesten Mädchen an den Alügel, Dorothea's Herz schlug börbar, als sie binter die Kinder trat. um ihnen das Blatt umzuwenden. Wochenlang hatten sie, wenn der Bater aus dem Hause war, eine vierhändige Sonate seiner eigenen Composition eingeübt, mit festem meisterhaftem Griff schlugen sie die ersten langfamen Accorde an.

Ibeles, noch mit den Gaben der andern beschäfstigt, lauschte erst nicht hin: nun aber, wie so voll

von Kraft, Seele und Keuer seine eigenen Gedanken ibm entgegentraten, wie Milla mit festem Takt, mit tiefstem Verständniß die Unterstimme hielt, während aus Nanna's Kingern die Verzierungen mit verlender Reinheit und zauberischer Klarheit bervorsprangen. wie er hier in den liebenden Herzen der schön er= blühten Mädchen seinen eigenen Geist so rein und pollkommen abgespiegelt sah und die Gewisbeit ihn burchströmte, daß sein Streben und Schaffen doch nicht vergeblich gewesen, und daß er fortlebe in zwei dem besten Mann ebenbürtigen Künstlernaturen. da sprang Ibeles erstaunt auf, ein Freudenblit des blauen Auges flog zu Dorothea binüber, welche gesenkten Blickes in leisen Schauern der Freude da= stand — und dann entstürzten ihm die beißen Thränen. Er trat zu Dorothea und kniete vor ihr bin, das Gesicht an ihr Herz gedrückt in stillem seligem Weinen. In diesem Augenblick fühlten Beibe Alles, Alles sich wiedergeschenkt, nur noch schöner und voller als je zuvor; alle Nebel waren zerronnen, und über den Gesundeten wölbte sich noch einmal ein blauer himmel des Glücks.

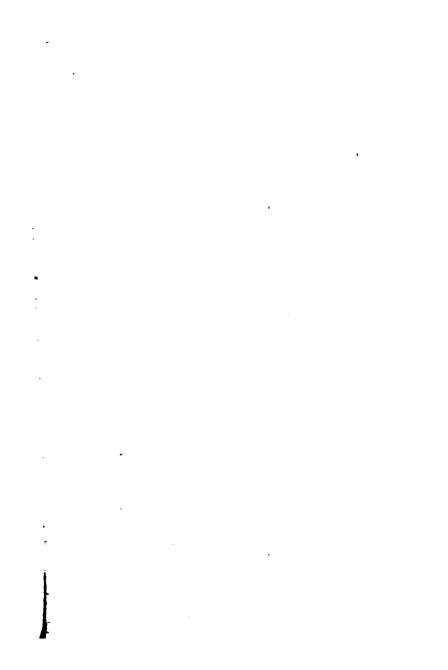

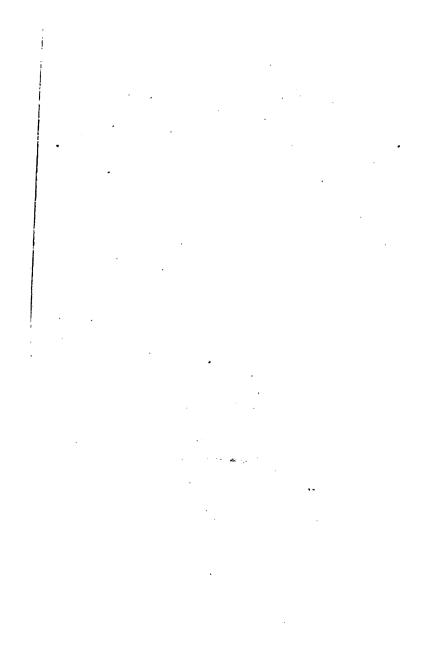

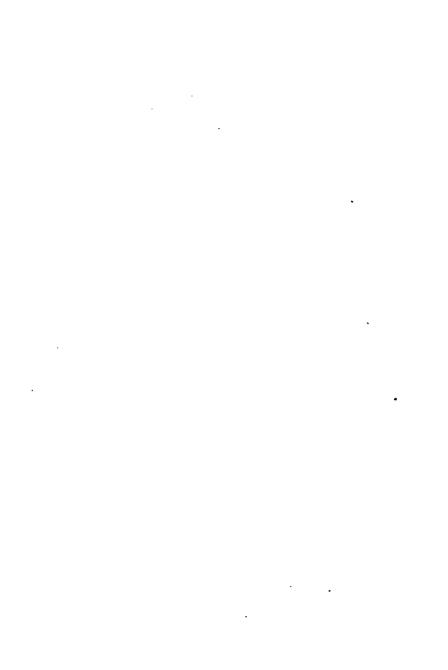

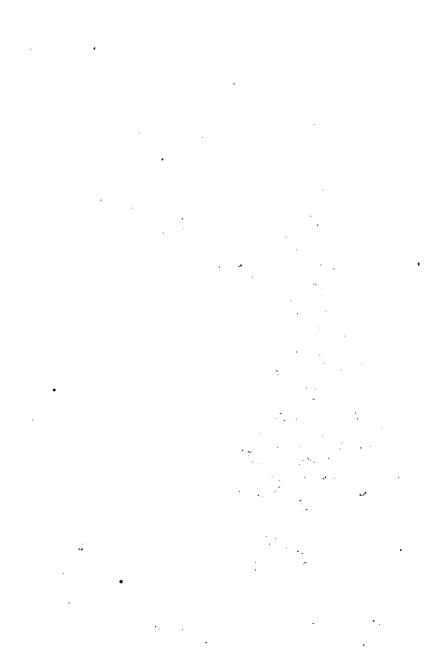



PT 2377 .K42.1

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES CECIL H. GREEN LIBRARY STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004 (415) 723-1493

All books may be recalled after 7 days

DATE DUE

ICT 29 1998 - LL

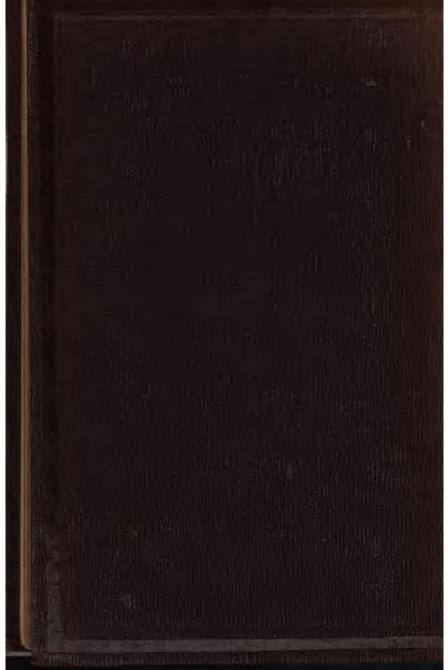